

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## osthe American German-American Goethe Aibrard

University of Michigan.

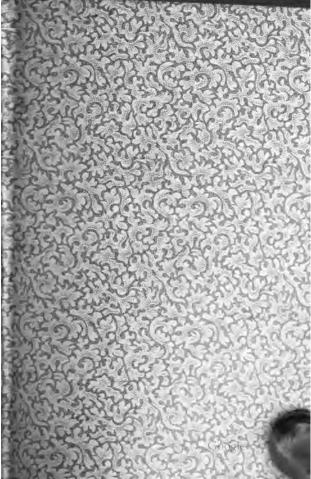

838 Gb 1817-35 V. 47 Goethe's

# nachgelassene Werke.

Siebenter Banb.

Stuttgart und Eubingen, in ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung. 4 8 3 3.

Digitized by Google.

W

e - 1

ť

2.

Bollftandige Ausgabe letzter Sand.

Sieben und vierzigfter Banb.

Unter bes burchlauchtigsten beutschen Bunbes schüpenben Privilegien.

Stuttgart und Eubingen, in ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung.
1 8 3 3.

· Digitized by Google



## Inhalt

| Jugenbge                          | b   | į ( | ф.  | t | t. |     |    | €(   | eite |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|---|----|-----|----|------|------|
| Den Mannern ju geigen             |     |     |     |   |    |     | ٠. |      | 3    |
| Der Mifanthrop                    |     |     |     |   |    |     |    |      | Ă    |
| Berichiebene Drobung              |     |     |     |   |    |     |    |      | 5    |
| Maddenwuniche                     |     | -   |     |   |    | ٠.  |    |      | 6    |
| Beweggrund                        | •   |     | •   |   | •  | . ' |    |      | 7    |
| Liebe wider Billen                |     | .•  |     | • |    | •   |    |      | 8    |
| Bahrer Genug                      | •   |     | •   |   | •  |     | •  | •    | -    |
| white weigh                       |     | •   |     | • |    | •   | •  | •    | 7    |
| Lieber für L                      | í ( | e b | e   | n | b  | t.  |    | -    | `    |
| Richt fo eilig, liebes Rinb!      | :   |     |     |   |    |     | •  | •    | 15   |
| Mit Mädchen sich vertragen        | •   |     | •   | ٠ |    | •   |    | •    | 16   |
| Gern in flillen Melancholien .    |     |     | •   |   |    |     | •  | •    | 17   |
| Racht, o holde, halbes Leben!     |     |     | • . |   |    |     |    | •    | 19   |
| In bem fillen Monbenicheine       |     | , ' |     |   |    |     |    |      | 20   |
| Es erhebt fich eine Stimme        |     | ٠,  |     |   |    | ٠.  |    | • -  | 21   |
| Eupide, lofer eigenfinniger Anabi | ė   |     |     |   |    |     |    |      | 22   |
| Rein, nein ich glaube nicht .     |     |     |     |   |    |     |    | ٠. ` | 23   |
| boret alle mich ibr Gotter 4      |     |     |     | • |    |     |    |      | 24   |
| borft bu, er hat geschworen       |     |     |     |   |    | _   | •  | . •  | 25   |
| Lebet mohl, geliebte Baume        | •   |     | •   | ٠ |    | •   |    | •    | 26   |
| Ibr verblübet, füße Rofen         | . ' | •   | •   |   | •  |     | •  | •    | 27   |
|                                   | •   |     | •   | • |    | •   |    | •    | 28   |
| Beld ein Lisveln, welch ein Scha  | щ   | £   | •   |   | •  |     | •  | •    |      |
| Mit vollen Athemsügen             | •   |     | •   | • |    | •   |    | •    | 29   |
| Bleb' mich, Beiliger, wie ich bin | •   | •   | •   |   |    | C.  | •  | σle  | 3    |

|                                              | Stite  |
|----------------------------------------------|--------|
| Endlich! enblich barf ich hoffen             | . 32   |
| Sie liebt mich                               | • 33   |
| Wie fon und wie herrlich nun ficher einmal . | . 34   |
| Gin Schauspiel fur Götter                    | · 35   |
| Es raufchet bas Waffer                       | . 36   |
| E8 war ein fauler Schäfer                    | . 37   |
| Auf, aus dor Ruh'!                           | - 38   |
| In ber Seite ber Geliebten                   | • 39   |
| Schauen fann ber Mann und mahlen             | • `48  |
| Feiger Gedanten                              | . 41   |
| Chinefifc Deutsche Jahres : u                | k      |
|                                              |        |
| Tages=Zeiten.                                |        |
| Cag' was fonnt uns Manbarinen                | • . 45 |
| Beif wie Lilien , reine Rergen               | . 46   |
| Biehn die Schafe von der Wiefe               | . 47   |
| Der Pfan fcreit häftlich                     | - 48   |
| Entwidle beiner Lufte Glang                  | 49     |
| Der Gudud wie bie nachtigall                 | . 50   |
| War fconer als ber fconfte Cag               | • 51   |
| Dämmrung fentte fich von oben                | . 52   |
| Run weiß man erft was Rofenknofpe fen        | . 53   |
| Mis Allerschönfte bift die anerkannt         | - 54   |
| Mich angkigt bas Berfängliche                | - 55   |
| Singefunten alten Traumen                    | • 56   |
| Die ftille Freude wollt ihr ftoren           | · 5T   |
| Dain benn! eb' wir von hinnen eifen          | 58     |
| manufetta masita                             |        |
| Vermischte Gedichte.                         |        |
| So if der held der mir gefallt               | • 61   |
| Un Sie                                       | • 63.  |
| 900'Sic                                      | - 64   |
| Kn.Sie                                       | - 65   |
| Dem aufgehenden Vollmonde                    | . 66   |
| Der Brautigam                                | . 67   |
| Dornburg. Ceptember 1828:                    | . 68   |
| Digitized by Google                          |        |
|                                              |        |
| <u>.</u>                                     | *      |

|                                                   | Ect  |
|---------------------------------------------------|------|
| und wenn mich am Lag bie Ferne                    | . (  |
| Angebenten an bas Gute                            | . :  |
| Bei Betrachtung von Schiller's Schabel            | . :  |
| Bermächtnif                                       |      |
| Mus ben Gruben , hier im Graben                   |      |
| Varabel.                                          | . 1  |
| Bon wem auf Lebens, und Wiffens . Bahnen          | . 1  |
| Gin's mie's andre.                                | . 1  |
| Ein Gleichniß                                     |      |
| Bie David foniglich jur Barfe fang ' .            | . 1  |
| Aum Divan                                         | . 8  |
| Sociandisco                                       | . 1  |
| Gutmann und Gutweib                               | . 1  |
| Bie ift heut mir boch ju Muthe                    | . 1  |
| Gin Bunder ift ber arme Menich geboren            | . 1  |
| Bas wird mir jede Stunde fo bang                  | . 1  |
| Mein Beichtiger, mein Beichtiger                  | . 9  |
| Sab' id taufendmal gefdworen                      |      |
| Da machft ber Wein wo's Safift                    |      |
| Mis ich ein junger Gefelle war                    | . 9  |
| Die neue Sirene                                   | . 9  |
| Start von Sauft, gewandt im Rath                  | . 9  |
| Stübling 1818                                     |      |
| Paulo post futuri                                 | . 9  |
| Dobe Romerinnen                                   | . •  |
| Dilettant und Runfiler                            | . 10 |
| Ratur und Runft fie icheinen fich ju flieben      | 11   |
| Original und Nachbildung.                         |      |
|                                                   |      |
| Meiner Tochter, Christiane Gregorin zu ihrem eils |      |
| Geburtstage.                                      | . 10 |
| Jum ein und swantigften Juny. Carlebab 1808.      | • 11 |
| Festgebichte.                                     |      |
| heren Bergrath Beng                               | 11   |
| heren Rath Echeliborn                             | . 11 |

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

|                                                   | CHILL   |
|---------------------------------------------------|---------|
| Den Freunden am 28 August. 1826.                  | 119     |
| herzog Bernhard's glüdliche Wiederkehr            | · . 120 |
| Erzeugniffe ber Stotternheimer Saline             | 123     |
| Belters fiebzigfter Geburtstag                    | · 128   |
| Tischlied zu selbigem Lag                         | 133     |
| Dem würdigen Bruderfeft Johanni 1830              | . 135   |
| Erwiederung ber feftlichen Gaben                  | 136     |
| Mit einem gierlichft aufgetrodneten Blumenfrange. | • 138   |
| Erwieberung                                       | 139     |
| Der Demoiselle Schmehling                         | . 140   |
| Un Madame Mara                                    | 141     |
| Market Charles Control                            |         |
| Gedichte zu Bilbern.                              |         |
| Abler mit einer Lpra nach oben ftrebenb           | . 145   |
| Schwebender Genius über ber Erdfugel              | 146     |
| Beidilbeter Urm                                   | . 148   |
| Regenbogen                                        | 149     |
| Genius, Die Buffe ber Ratur enthullenb            | . 150   |
| Urne guf einem bunten Teprich                     | 151     |
| Leuchtender Stern über Bintelwage, Blei und Birte |         |
| Dinfel und Reber bom Lorbeer ummunden             | 153     |
| Bu einem Delgemählbe                              | . 154   |
| Bu einem Bilbe von Frankfurt am Main              | 155     |
| Schloß Belvedere in der Abendfonne                | . 156   |
| Das Romische Saus im Park                         | 157     |
| Bum Bilbnif ber Pringef Marie                     | . 158   |
| Gartenhaus am unteren Part                        | 159     |
| Bu bem Bilbe einer Safenftabt                     | . 161   |
|                                                   |         |
| Buschriften und Erinnerunges                      |         |
| Blätter.                                          |         |
| Aueignung an Dr. E. p. S. B                       | 165     |
| Un den Pringen bon Ligne                          | . 167   |
| Un Schiller.                                      | 168     |
| An Madame Wolff.                                  | . 169   |
| Un herrn Doriftlieutenant von Bock                | 170     |
|                                                   |         |

Digitized by Google.

|                                                       |     | ~  | eite    |
|-------------------------------------------------------|-----|----|---------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |     | •  | • • • • |
| un herrn Regierungsrath Pencer                        | •   | •  | 171     |
| herrn Obrift v. Geismar                               | •   | •  | 172     |
| Un Alexander v. Humboldt                              | •   | •  | 173     |
| Un G. B.                                              | •   |    | 174     |
| herrn Grafen Loeben                                   | •   | •  | 175     |
| Un denfelben                                          | •   |    | 176     |
| Madame Catalani                                       | •   | •  | 177 ,   |
| Austansch                                             | •   |    | 178     |
| Mn                                                    | •   | •  | 179     |
| Un Brafin Conftance von Fritich                       | •   |    | 180     |
| An dieselbe.                                          | •   | ٠  | 181     |
| Derfelben                                             | •   |    | 182     |
| Zu einer Hanbschrift Friebrich's bes Großen.          | •   | •  | 183     |
| Mystifche Erwiederung                                 | •   |    | 184     |
| Mit einem buntgestickten Riffen                       | •   |    | 185     |
| Mit einer angeschriebenen Feber                       |     |    | 186     |
| An Frau Dbertammerherrin von Egloffftein.             |     | •  | 187     |
| In ein Stammbuch , jur Beibe                          |     |    | 183     |
| Schul Oforta                                          |     |    | 189-    |
| Sind' in biefer Buchlein Reihe                        | ``  |    | 190     |
| Un Grafin Rapp, geb. von Rothberg. (7 Juli 18         | 27. | •) | 191     |
| In ein Stammbuch                                      |     | •  | 192     |
| herrn Ferdinand hiller :                              |     |    | 193     |
| Un jur Bruftnabel; jum Armband                        | ٠.  |    | 194     |
| Un Rlinger.                                           |     |    | 195     |
| Dit ber Jubilaums . Mebaille                          | ٠.  |    | 196     |
| An Demoifelle Contag.                                 |     |    | 197     |
| Dag man die Guter biefer Erbe zc                      | •   | •  | 198     |
| Die Segenwart weiß nichts von sich :c.                | . • |    | 199     |
| Un Felir Mendeissohn.                                 | •   | •  | 200     |
| B 6 Keber an                                          | •   |    | 201     |
| Un Madame Milder                                      | •   | •  | 201     |
| berrn Grafen Cafpar Sternberg.                        | •   |    | 203     |
| were to would the wall the walkell because a common a | •   |    | 4417    |

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Durch einen Drudfehler wurde biefes Gebicht: "An Gru fin Julie von Eglofffiein" überfchrieben.

| Ereu' wünsch' ich dir zu besnem Fest sc.  In Madame Carlyle.  20 Mn dieselbe.  Edle deutsche Häuslickeit zc.  Un Fräulein Ulrike von Pogvisch.  20 An die Damen Duval de Cartigny.  21 An Frau Hofräthin Riemer.  21 An Gris Pinsel, Rösels Kiel zc.  Schwarz und ohne Licht und Schatten zc.  21 Anchrist.  22 An Frau Clementine von Mandessoh.  23 Ab me Ken i en.  Einzelne Gedichte, von einigen Kenien begleitet,  von Seire 223 dis 23  3 ah me Ken i en.  Erößere und kleinere, gegen vierzig von S. 241 dis 253  Der neue Alcinous.  26 Achter Kheil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ereu' wünsch' ich dir zu besnem Fest sc.  In Madame Carlyle.  20 Mn dieselbe.  Edle deutsche Häuslickeit zc.  Un Fräulein Ulrike von Pogvisch.  20 An die Damen Duval de Cartigny.  21 An Frau Hofräthin Riemer.  21 An Gris Pinsel, Rösels Kiel zc.  Schwarz und ohne Licht und Schatten zc.  21 Anchrist.  22 An Frau Clementine von Mandessoh.  23 Ab me Ken i en.  Einzelne Gedichte, von einigen Kenien begleitet,  von Seire 223 dis 23  3 ah me Ken i en.  Erößere und kleinere, gegen vierzig von S. 241 dis 253  Der neue Alcinous.  26 Achter Kheil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Un Madame Carlyle.  20 An dieselbe.  20 Edle beutsche Häuslickeit ic.  20 An Fräulein Ulrike von Pogvisch.  20 An Fräulein Ulrike von Pogvisch.  21 An Grau Hofräthin Riemer.  21 An ein Weihnachts Kind.  26 Edwarz und ohne Licht und Schatten ic.  21 Anforist.  21 An Frau Clementine von Mandessoh.  21 An Frau Clementine von Mandessoh.  21 An Brau Clementine von Mandessoh.  22 An Brau Clementine von Mandessoh.  23 An Brau Clementine von Mandessoh.  24 An Brau Clementine von Mandessoh.  25 An Brau Clementine von Mandessoh.  26 An Brau Clementine von Mandessoh.  27 An Brau Clementine von Mandessoh.  28 An Brau Clementine von Mandessoh.  29 An Brau Clementine von Mandessoh.  20 An Brau Clementine von Mandessoh.  20 An Brau Clementine von Mandessoh.  21 An Brau Clementine von Mandessoh.  21 An Brau Clementine von Mandessoh.  22 An Brau Clementine von Mandessoh.   | Steine find swar talt und fower ic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| An dieselbe.  Sole beutsche Hauslickeit ic.  20 An Fraulein Ulrike von Pogvisch.  20 An Fraulein Ulrike von Pogvisch.  20 An Sio Damen Duval be Cartigny.  21 An ein Weihnachts Kind.  21:  Schwarz und ohne Licht und Schatten ic.  21:  Schwarz und ohne Licht und Schatten ic.  21:  21:  21:  21:  21:  21:  21:  21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ereu' wünfch', ich bir ju teinem Seft tc 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| An dieselbe.  Sole beutsche Häuslickseit ic.  20 An Fräulein Ulrike von Pogvisch.  20 An Fräulein Ulrike von Pogvisch.  20 An Sie Damen Duval be Cartigny.  21 An sie Damen Duval be Cartigny.  22 An ein Weihnachts Kind.  23 And And Schatten ic.  24 Andrift.  25 Andrift.  26 Andrift.  26 Andrift.  27 Andrift.  28 Andrift.  29 Olitica.  21 Andrift.  22 Andrift.  23 Andrift.  24 Andrift.  25 Andrift.  26 Andrift.  27 Andrift.  28 Andrift.  29 Olitica.  20 Andrift.  20 Andrift.  21 Andrift.  21 Andrift.  21 Andrift.  22 Andrift.  23 Andrift.  24 Andrift.  25 Andrift.  26 Andrift.  26 Andrift.  26 Andrift.  27 Andrift.  28 Andrift.  29 Andrift.  20 Andr | Un Madame Carinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eble beutsche Häuslichkeit ic. 200 An Fräulein Ulrike von Pogvisch. 200 An Tie Damen Duval de Cartigny. 211 An Tie Damen Duval de Cartigny. 212 An Tie Damen Duval de Cartigny. 212 An Trau Hofrikhin Riemer. 213 An fein Weihnachts Kind. 213 Abfelt Hiel ic. 214 Andrift. 215 Anschrift. 216 Angerist. 216 Anschrift. 216 Angerist. 217 An Krau Clementine von Mandesioh. 217 An Krau Clementine von Mandesioh. 218 An Bermächtnis. 218 An Me Fräusein Melanie v. Spiegel. 218 An Me An ie n. Erinzelne Gedichte, von einigen Kenien begleitet, von Seite 223 bis 235 An m e X e n i e n.  Größere und Kleinere, gegen vierzig von G. 241 bis 255 Der n e u e Alcinous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| An Fräulein Ulrike von Pogvisch.  2011 Pie Damen Duval de Cartigny.  211 An Frau Hoffathin Riemer.  212 An ein Weihnachts. Kind.  213 Köfels Pinsel, Rösels Kiel ic.  214 Schwarz und ohne Licht und Schatten ic.  215 Inschrift.  216 An Frau Clementine von Mandeslob.  216 An Frau Clementine von Mandeslob.  217 An Sexumachtnis.  218  219  210  210  211  211  212  213  214  215  215  216  217  218  218  219  219  210  210  210  211  211  212  213  214  215  215  215  216  217  217  218  218  218  219  219  219  210  210  210  211  211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Un bie Damen Duval de Cartigny.  211 Prau Hofrathin Riemer.  212 An ein Weihnachts Kind.  Röfels Pinfel, Röfels Kiel 2c.  Schwarz und ohne Licht und Schatten 2c.  Inschrift.  212 Bei Absendung des Vorftebenden.  213 An Frau Clementine von Mandesloß.  In das Stammbuch der Fräuerin Melanie v. Spiegel.  214 Po litica.  Einzelne Gedichte, von einigen Xenien begleitet,  von Seite 223 bis 233  3 ah me Xenien begleitet.  Brößere und kleinere, gegen vierzig von S. 241 bis 253  Der neue Alcinous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| An Frau Hofräthin Riemer. 21 An ein Weihnachts Kind. 21: Nöfels Pinfel, Röfels Kiel ic. 21: Schwarz und ohne Licht und Schatten ic. 21: Schwarz und ohne Licht und Schatten ic. 21: Nichrift. 21: Net Abfendung des Vorftebenden. 21: An Frau Clementine von Mandeslob. 21: In das Stammhuch der Fräulein Melanie v. Spiegel. 21: Wermächtniß. 21: A o litica. Einzelne Gedichte, von einigen Xenien begleitet, von Seite 223 bis 23: I ahme Xenien. Srößere und kleinere, gegen vierzig von S. 241 bis 25: Der neue Alcinous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| An ein Weihnachts. Kind.  Nösels Pinsel, Rösels Kiel ic.  Schwars und ohne Licht und Schatten ic.  21: Schwars und ohne Licht und Schatten ic.  21: Nichrist.  22: Nichrist.  24: Nichrist.  24: Nichrist.  24: Nichrist.  24: Nichrist.  24: Nichrist.  24: Nichrist.  25: Nichrist.  26: Nichrist.  27: Nichrist |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Röfels Pinfel, Röfels Kiel 2c. 21: Schwarz und ohne Licht und Schatten 2c. 21: Inschrift. 22: Inschrift. 22: Inschrift. 22: Inschrift. 22: Inschrift. 22: Inschrift. 22: Inschrift. 23: Inschrift. 23: Inschrift. 23: Inschrift. 23: Inschrift. 23: Inschrift. 24: Inschrift. 25: In |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schwarz und ohne Licht und Schatten 20. 216 Inschrift. 215 Bei Absendung des Borstehenden. 216 An Frau Clementine von Mandessoh. 216 In das Stammbuch der Fräusein Melanie v. Spiegel. 218 Bermächtnis. 215 Politica. Einzelne Gedichte, von einigen Renien begleitet, von Seite 223 bis 235 Fahme Xenien. Brößere und Kleinere, gegen vierzig von S. 241 bis 255 Der neue Alcinous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Inschrift.  24: Bei Absendung des Borftehenden.  24: An Frau Clementine von Mandeslob.  25: In das Stammbuch der Fräulein Melanie v. Spiegel.  26: Bermächtniß.  26: Politica.  Cinzelne Gedichte, von einigen Renien begleitet,  von Seite 223 bis 23:  3 ahme Xenien.  Brößere und Kleinere, gegen vierzig von G.: 241 bis 25:  Der neue Alcinous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bei Absendung des Borftebenden.  An Frau Clementine von Mandesios.  In das Stammbuch der Fräuerin Melanie v. Spiegel.  Bermächtniß.  Politica.  Sinzelne Gedichte, von einigen Renien begleitet, von Seite 223 bis 233  Rahme Renien.  Brößere und kleinere, gegen vierzig von S. 241 bis 253  Der neue Alcinous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| An Frau Clementine von Mandesioh. In das Stammbuch ber Fräulein Melanie v. Spiegel. Wermächtnis.  Politica. Ginzelne Gebichte, von einigen Xenien begleitet, von Seite 223 bis 235  Rahme Xenien. Größere und kleinere, gegen vierzig von S. 241 bis 255  Der neue Alcinous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| In das Stammbuch ber Frauein Melanie v. Spiegel. 218 Bermächtniß.  P o litica.  Einzelne Gebichte, von einigen Xenien begleitet,  von Seite 223 bis 235  Bahme Xenien.  Größere und kleinere, gegen vierzig von S. 241 bis 255  Der neue Alcinous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Politica.  Politica.  Singelne Gebichte, von einigen Xenien begleitet,  von Seite 223 bis 235  Bahme Xenien.  Größere und kleinere, gegen vierzig von S. 241 bis 255  Der neue Alcinous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Politica.  Sinzelne Gebichte, von einigen Kenien begleitet, von Seite 223 bis 233  3 ahme Renien.  Größere und Kleinere, gegen vierzig von S. 241 bis 253  Der neue Alcinous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Singelne Gebichte, von einigen Xenien begleitet, von Seite 223 bis 239  Rahme Renien. Größere und kleinere, gegen vierzig von S., 241 bis 259  Der neue Alcinous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AND THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PROPERTY O |
| pon Seite 223 bis 235  3 ahme Xenien.  Größere und Kleinere, gegen vierzig von S. 241 bis 255  Der neue Alcinous.  Erfter Cheil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | politica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| pon Seite 223 bis 239  Rahme Xenien.  Größere und Kleinere, gegen vierzig von S. 241 bis 259  Der neue Alcinous.  Erfter Cheil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gingelne Gebichte, von einigen Tenien bealeitet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bahme Xenien. Größere und kieinere, gegen vierzig von G. 241 bis 259 Der neue Alcinous. Erfter Cheil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Größere und kleinere, gegen vierzig von G. 241 bis 259  Der neue Alcinous.  Erfter Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der neue Alcinous. Erfter Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zahme Xenien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Erfter Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Größere und fleinere, gegen vierzig von 6. 241 bis 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Erfter Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Der neue Alcinous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Riognere Abeti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zwenter Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Se bit t e.

## Jugenbgebichte.

1 7 6 9.

### Den Mannern gu zeigen.

1. Samuel 16. Cap. 11. B. Und Samuel fprach ju Sfat: Sind das die Anaben alle?

> Uch! ich war auch in biefem Falle: Mis ich die Weifen hort und las, Da jeder diese Welten alle Mit seiner Wenschenspanne maß; Da fragt' ich: aber — sind sie das, Sind das die Angben alle?

## Der Misanthrop.

Erft sist er eine Beile Die Stirn von Boleen frei; Auf einmal tommt in Eile Sein ganz Gesicht ber Eule Berzerrtem Ernste bei. Ihr fraget, was das sep? Lieb' ober lange Weile? Uch, sie sind's alle zwey!

## Berschiebene Drohung.

Einft ging ich meinem Måbchen nach Lief in ben Walb hinein, Und fiel ihr um ben Hals, und "ach! Droht sie, ich werbe fchrei'n."

Da rief ich tropig: ha! ich will Den tobten ber uns ftort! — "Still! lispelt sie: Geliebter, sill! Daß ja bich niemand bort."

## Mabchenwunfche.

D fánde für mich Ein Brautigam sich! Wie schon ist's nicht da! Man nennt uns Mama; Da braucht man zum Rähen, Jur Schul' nicht zu gehen; Da kann man vesehlen, Hat Mägbe, darf schmäken; Man wählt sich die Kleider, Nach Gusto den Schneider; Da läßt man spazieren, Auf Bälle sich sühren, Und fragt nicht erst lange Papa und Mama.

#### Beweggrunb.

Menn einem Mödehen, das mis liebt, Die Mutter flrenge Lehren giebt, Bon Augend, Kenficheit und von Pflicht, Und unfer Midden folgt ihr nicht, Und fliegt mit nenverstärktem Triebe Zu unsern heißen Kussen hin; Da hat daran der Eigensinn Co vielen Antheil als die Liebe.

Doch wenn die Mutter es erreicht, Das sie das gute herz erweicht, Boll Stolz auf ihre Lehren sieht, Das uns das Mädschen spröde flieht; So kennt sie nicht das herz der Jugend: Denn wenn das je ein Mädschen thut, So hat daran der Wankelmuth Sewiß mehr Antheil als die Lugend.

#### Liebe miber Billen.

Sch weiß es wohl und spotte viel: Ihr Madchen seph voll Wantelmuth! Ihr liebet, wie im Kartenspiel, Den David und den Alexander; Sie sind ja Forcen miteinander, Und die sind miteinander aut.

Doch bin ich elend wie zuvor, Mit misanthropischem Gesicht, Der Liebe Sclav, ein armer Thon! Wie gern war' ich sie los die Schmerzen! Allein es sint zu tief im Herzen, Und Spott vertreibt die Liebe nicht.

## Bahrer Genuß.

Umfonst daß du, ein Herz zu lenken, Des Madchens Schoß mit Golde fäust; Der Liebe Freuben laß dir schenken, Wenn du sie wahr empfinden willst. Gold kauft die Stimme geoßer Hausen, Kein einzig Herz erwirdt es dir: Doch willst du dir ein Madchen kaufen, So geh' und gib dich selbst dafar.

Soll bick tein heilig Band umgeben, D Jüngling, schränke selbst bich ein! Man kann in wahrer Freiheit leben Und boch nicht ungebunden sehn. Laß nur für Eine dich entzünden; Und ist ihr Herz von Liebe voll, So laß die Bartlichkeit dich binden, Wenn dich die bie Pflicht nicht binden soll.

Empfinde, Jangling! und dann wähle Ein Madchen dir, fie wähle bich, Bon Körper schon und schon von Geele; Und bann bist du beglack, wie ich.

Digitized by Google

Ich, der ich diese Kunst verstehe, Ich habe mir ein Kind gewählt, Daß uns zum Elda der schonsten Ehe Allein des Priesters Segen sehlt.

Für nichts besorgt als meine Freude, Für mich wur schon zu seyn bemüht, Wollöftig wur an meiner Seite, Und sittsam wenn die Welt sie sieht; Daß unser Suth die Zeit nicht schake, Räumt sie tein Recht and Schwacheit ein, Und ihre Gunst bleibt immer Gnade, Und ich muß immer dentbar seyn,

Ich bin genügsam und genieße Schon da, wenn sie mir gartlich lacht, Wenn sie mir gartlich lacht, Wenn sie bei Tisch bes Liebsten Tüße Bum Schemel ihrer Tüße macht, Den Apfel ben sie angebiffen, Das Glas wpraus sie trant, mir reicht, Und mir bei halbgeraubten Kusseu. Den sonst verbecten Busen zeigt,

Und wenn in Mugefelliger Stunde Sie einft mit wir von Liebe fpricht, Bunfch' ich nur Borte von bem Munde, Nur Borte, Kaffe wanfch' ich nicht.

Digitized by Google

Belch ein Berstanb ber sie beseelet, Mit immer neuem Reiz umgibt! Sie ist volltommen, und fie fehlet Darin allein daß sie mich liebt.

Die Ehrfurcht wirft mich ihr ju Füßen, Die Sehnsucht mich an ihre Bruft. Sieh, Jangling! biefes heißt genießen, Sen elug und suche biefe Luft. Der Tob führt einst von ihrer Seite Dich auf jum englischen Gesang, Dich ju des Parabieses Freude, Und du fühlft teinen Uebergang.

# Lieder für Liebende.

Für die Swecke bes Componifien und Gangere neu gufammengeftellt.

Micht fo eilig, liebes Rinb! Ei! fo fcon und fprobe!

Gie.

Beil die meiften thoricht find, Meint er, ift es febe?

Er.

Nein, ich lasse bich nicht lost. Mäbchen, sep gescheibter!

Git.

Euer Durft ift wohl nicht groß; Beht nur immer weiter!

Mit Måbden sich vertragen, Wit Månnern rumgeschlagen, Und mehr Credit als Geld; So kommt man durch die Welt.

Mit vielem läßt sich schmausen, Mit wenig läßt sich hausen; Daß wenig vieles sep, Schafft nur bie Lust herbei.

Will sie sich nicht bequemen, So mußt ihr's eben nehmen. Will einer nicht vom Ort, So jagt ihn grabe fort.

Last alle nur missonnen, Was sie nicht nehmen ebnnen, Und sepb von Herzen froh; Das ist das A und D.

So fahret fort zu dichten, Euch nach ber Welt zu richten. Bedenkt in Wohl und Weh Dieß goldne U B E. Gern in stillen Melanchallen Banbl' ich an bem Bafferfall, Und in füßen Melobien Loctet mich bie Nachtigall.

Doch hor' ich auf Schalmapen Den Schäfer nur blafen! Steich möcht' ich mit zum Reihen Und tanzen und rafen, Und toller und toller Wird's immer mit mir.

Seh' ich eine Nase, Möcht' ich sie zupfen; Seh' ich gerücken, Möcht' ich sie rupfen; Seh' ich einen Rücken, Möcht' ich ihn patschen; Seh' ich eine Wange, Möcht' ich sie klatschen.

Hor' ich Schalmagen, Lauf ich zum Reihen; Toller und toller Birb's immer mit ulir.

Seethe's Werte. XLVII. Bb.

Digitized by Google

Rur in ftillen Melancholien Banbl' ich an bem Bafferfall, Und in fußen Melobien Lodet mich bie Nachtigall. Nacht, o holbe! halbes Leben! Bedes Tages fcone Freundin! Laß ben Schleier mich umgeben, Der von beinen Schultern fallt.

In bem vollen Arm ber Schonen Rubet jest belohnte Liebe; Und nach einsam langem Sehnen Bringen auch verschmahtem Ariebe Ardume jest ein Bild ber Luft. Nacht, o holbe!

Es schleicht mit leisen Schritten Die Eift in beinen Schatten; Sie suchet ihren Gatten, Den Trug! — Im ftillsten Bintel Entbest sie ihn! und freubig Druct sie ihn an die Bruft.

Nacht, o holbe! halbes Leben! Jebes Tages schine Freundin, Lag ben Schleier mich umgeben, Der von beinen Schultern fällt! Racht, o holbe!

#### Bic.

In dem stillen Mondenscheine Bandl' ich schnachtend und alleine; Dieses Herz ist liebevoll, Wie es gem-gestehen soll.

#### Œr.

In dam Stillen Mondenscheine, Singt ein Liebchen! Wohl das meine? Ach fo suß, so liebevoll, Wie die Sither locken soll.

#### Bic

hier im ftillen Mondenfcheine Ging ich frendig fouft alleine; Doch halb traurig und halb willd Volgt mir jest ein liebes Bilb.

#### ME 2.

In dem Maen Wondenftheine Geht das Liebehen nicht alleine, Und ich bin so unruhvoll, Was ich thun und lassen soll. Es erhebt fich eine Stimme; Hoch und höher schallen Shore; Ia es ist der Ruf der Ehpe! Und die Ehre zuset saut:

Saume nicht, du frische Jugend! Muf die Hohe, wo die Angend Mit der Chee Sich ben Tempel aufgebant.

Aber aus dem stillen Watbe, Aus den Basten, Mit den Daften, Mit den frischen Kahlen Lasten, Führet Amor, Bringet Lymen Mir die Liebste, mir die Braut.

Ienes Rufen! Dieses Lispeln! Soll ich folgen? Soll ich's hören? Soll ich bleiben? Soll ich gehn?

Ach, wenn Gotter und bethoren, Ronnen Menfchen wiberftehn?

Supido, tofer, eigensinniger Knabe! Du batft mich um Quartier auf einige Stunden.' Bie viele Tag' und nachte bift bu geblieben! Und bift nun herrisch und Meister im hause geworden!

Bon meinem breiten Lager bin ich vertrieben; Nun fin' ich an ber Erbe, Rachte gequalet; Dein Muthwill' schuret Flamm' auf Flamme bes Herbes, Berbrennet ben Borrath bes Winters und senget mich

Du haft mir mein Gerathe verftellt und verschoben; Ich fuch', und bin wie blind und irre geworben. Du larmft fo ungeschiatt, ich fürchte bas Geelchen Entflieht, um bir ju entfliehn, und raumet ble Hatte. Mein, nein, ich glande nicht. Rein, nicht ben Worten! Worte, ja Worte habt ihr genug! Liebe, und liebele borten nur, borten! Alles erlogen, alles ift Trug.

Freundin, bu Falfce!
Solltest dich schmen!
Las mich! Ich will nicht, Bill nichts vernehmen.
Doppelte Falscheit,
Doppelter Trug! Poret alle mich, ihr Gotter, Die ihr auf Berliebte schanet: Dieses Glad, so schon gebauet, Reis' ich voll Berzweiflung ein?

Ad, ich hab' in beinen Armen Mehr gelitten als genoffen! Run es sep! Es ist beschioffen! Enbe Glace, und ende Pein! Die Gine.

Hörst bu, er hat geschivoren; Ich surcht er macht es wahr.

Die Unbere.

Sie find nicht alle Thoren, Wie bein Geliebter war.

Die Gine.

Gewiß, er muß dich haffen! Rannst du so graufam seyn?

Die Unbere.

Und tann er mich verlaffen, So war er niemals mein.

Lebet wohl, geliebte Banme! Bachfet in ber himmelbluft. Taufend liebevolle Traume Schlingen fich burch euren Duft.

Doch was steh' ich und verweile? Wie so schwer, so bang ist's mir? Ia, ich gehe! Ia, ich eile! Aber, ach! mein Herz bleibt hier. Ihr verblühet, füße Rosen, Meine Liebe trug euch nicht; Blühet, ach! bem Hoffnungelosen, Dem der Gram die Seele bricht!

Jener Tage bent' ich trauernd, Als ich, Engel, an dir hing, Auf das erfte Knofpchen lauernd Früh zu meinem Garten ging;

Nae Bidthen, alle Früchte Noch zu beinen Füßen trug, Und vor beinem Angesichte Hoffnung in bem Jerzen schlug.

Ihr verbiahet, fuße Rofen, Meine Liebe trug euch nicht; Bidhet, ach! bem Hoffnungelofen, Dem ber Gram bie Seele bricht! Meld ein Lifveln, welch ein Schuner Beht vom Grabe bes Geliebten! Ja, es wehet bem Betrubten Sanften Frieben in bas Berg.

Schweige, zarte, liebe Stimme! Mit den fanften Zaubertonen Lockt du mich, vermehrst das Sehnen, Marterst mit vergebnem Schmenz.

Welch ein Lifpein, welch ein Schaner Beht vom Erabe bes Geliebten! Ia, es wehet bem Betrabten Sanften Frieden in bas Dera. Mit vollen Athemangen Sang' ich, Ratur, aus bir Ein fcmergliches Bergnügen. Bie lebt, Bie bebt, Bie ftrebt Das herz in mir!

Freundlich begleiten Mich Laftlein gelinde. Klobene Freuden, Ach! faufeln im Winde, Taffen die bebende, Die strebende Bruft. himmlische Zeiten! Ach, wie so geschwinde Dammert und bliedet Und schwindet die Lust!

Du lachft mir, angenehmes Thal, Und bu; o reine himmelssonne, Erfant feit langer Beit zum erstenmal Dein herz mit suber Frahlingswonne.

Beh mir! Ach sonft war meine Geele rein, Genoß so friedlich beinen Gegen. Berbirg bich, Conne, meiner Pein! Berwildre bich, Natur, und stürme mir entgegen' Die Winde fausen,
Die Ströme brausen,
Die Stätter rascheln
Darr' ab in's Thal.
Auf steiler Höhe,
Am nacken Felsen,
Lieg' ich und fiehe;
Auf bben Wegen
Durch Sturm und Regen,
Kuhl' ich und flieh' ich
Und suche bie Qual.

Mie gladlich, baß in meinem herzen Sich wieber neue Koffnung regt! O wenbe, Liebe, biefe Schmerzen, Die meine Seele kaum erträgt. Sieh' mich, Seil'ger, wie ich bin, Eine arme Sanberin. Angft und Aummer, Reu' und Schmerz Qualen bieses arme Lerz. Sieh' mich vor bir unverstellt, herr, bie Schuldigste ber Welt.

Ach! es war ein junges Blut, Bar so lieb, er war so gut! Ach, so redlich liebt' er mich! Ach, so heimlich qualt' er sich! Sieh' mich, Helliger, wie ich bin, Eine arme Sanderin.

Ich vernahm fein ftummes Flehn, Und ich tount' ibn zehren febn; Hielte mein Gefahl zurück, Gbunt' ibm teinen holben Blick. Sieh' mich vor dir unverstellt, Herr, die Schuldigste der Belt.

Ach, so brangt' und qualt' ich ihn, Und nun ist ber Arme hin; Schweht in Kummer, Mangel, Noth, Ist verloren, er ist tobt! Sieh mich, Heil'ger, wie ich bin, Eine arme Sanberin. Enblich! enblich barf ich hoffen!
Ia, mir fteht ber himmel offen!
Auf einmal
Streift in's tiefe Rebelthal
Ein erwäuschter Sonnanstrahl.
Theilt euch, Wolfen, immer weiter!
Himmel, werbe vollig heiter!
Enbe, Liebe, meine Qual!



Sie liebt mich!
Sie liebt mich!
Welch schredliches Beben!
Acht! ich mich selber?
Bin ich am Leben?
Sie liebt mich!
Sie liebt mich!

May! rings fo anders! Bift bu's noch, Sonne? Bift bu's noch, Hatte? Arage die Wonne, Geliges Herz! Sie liebt mich! Sie liebt mich!

#### Sic.

Mie foon und wie herrlich, nun ficher einmet Im Bergen bes Liebsten regieren!

#### Ør.

Wie fiehn und wie frohlich, burch Belb und burch Dies Sein Liebchen am Arme ju fahren!

#### Gie.

Man fichet mit Frende die Wolfen nun ziehn. Die Bäche mit Ruhe nun fließen.

#### Er.

Die Baume nun grunen, bie Blumen nun biabn. Rann alles geboppelt genießen.

#### Beibe.

Die Tage der Jugend sie glänzen und blübu; Dlaß uns der Jugend genießen! Ein Schneifeit die Mitter. Burg Liebende zu üchn: Das infande Zeitstempitanetter Ift nick je warne, je jadin.

Bie sie seine: und einender sein: In vollen Binden Ihre gange Seele studen: In showebenden Surglaten Iris sin Spand und igente. Und ein showervolles Defalter Andyst ein honerund Seelenburg.

Die um fie ein Heldelagbenter Les der vellen Seie milt.' Das ist euer Bid, de Gierr-Gister, bas ist euer Bid.' Sic.

Es raufchet das Wasser Und diebet nicht stehn; Sar luftig die Sterne Am Himmel hin gehn; Gar lustig die Wolfen Am Himmel hin ziehn; So rauschet die Liebe Und fähret dahin.

Er.

Es rauschen bie Basser, Die Wolfen zergebn; Doch bleiben bie Sterne, Sie wandeln und stehn. Go auch mit ber Liebe, Der treuen, geschicht, Sie wegt sich, sie regt sich, Und andert sich nicht, Es war ein fanler Schäfer, Ein techter Siebenschläfer, Ihn kummerte kein Schaf.

Ein Madden konnt' ihn faffen, Da war ber Tropf verlaffen, Fort Appetit und Schlaf!

Es trieb ion in die Ferne, Des Nachts gabit er die Sterne, Er klagt und harmt fich brav.

Run da fie ihn genommen, Ift alles wieber tommen, Durft, Appetit und Schlaf.

# Manner (von aufen).

Auf, aus ber Ruh'! auf, aus ber Ruh'! Horchet die Freunde, sie rufen euch zu! Horchet dem Sange,
Schlaft nicht so lange!
Auf, aus der Ruh'! auf, aus ber Ruh'!
Hobret die Freunde, sie rufen euch zu!

# France (von: innen).

Last uns die Ruh'! Last uns die Ruh'! Liebliche Freunde, nur fingt uns dazu! Ener Getone Wieget fo fchone! Last uns die Ruh'! Liebliche Freunde, nur fingt uns bazu!

#### Die Danner.

Auf, aus ber Ruh'! Seret die Freunde, fie rufen ench gu! Sorchet bem Sange,
Baubert nicht lange!
Auf, aus ber Ruh'!
Horet die Freunde, fie rufen euch gu!

Œr.

An ber Seite ber Geliebten Saß entschlafen, sanft erwachen, Gleich zu sehn ben holben Blid; Ach, bas tonnte ben Betrübten Gleich zum froben Gatten machen; Aber, ach! was fibrt mein Stid!

#### Gje.

Aufgemundert von bem Gatten Sich zur Thätigkeit erheben, Rach ber Ruhe fanftem Schatten Wieber in bas rasche Leben Und zur Pflicht, o welche Luft!

#### Œr.

Immerfort bei guten Thaten Sich ber Gattin Blid erfreuen, Bon ber milben wohlberathen Sich ber heitern Tugend weihen: D wie hebt es meine Bruft! Shauen tann der Mann und wählen! Doch was hilft ihm oft die Wahl. Kluge schwanten, Weise fehlen, Doppelt ist dann ihre Qual. Recht zu handeln. Grad zu wandeln. Grad zu wandeln, Sey des edlen Mannes Wahl. Soll er leiden, Nicht entscheiden, Spreche Zusall auch einmal.

Feiger Gebanken Bangliches Schwanken, Beibisches Zagen, Aengstliches Klagen Benbet kein Elenb, Macht dich nicht frei.

Allen Gewalten Bum Trup fich erhalten; Nimmer fich beugen, Kräftig fich zeigen, Mufet bie Arme Der Gbtter herbet.

# Chinesisch = Deutsche

Jahres= und Tages=Zeiten.

Sag', was tonnt' uns Manbarinen, Satt zu herrschen, mub zu bienen, Sag', was tonnt' uns übrig bleiben, Als in solchen Frühlingstagen Uns bes Rorbens zu entschlagen Und am Wasser und im Grünen Frolich trinten, geistig schreiben, Schal' auf Schale, Zug in Zügen?

H.

Meiß wie Lilien, reine Rergen, Sternen gleich, bescheibner Beugung, Leuchtet aus dem Mittelbergen Roth gefaumt die Gluth ber Reigung.

So frühzeitige Rargiffen Blüben reibenweif im Garten. Mögen wohl die Guten wiffen, Ben fie fo fpaliert erwarten.



### HI.

Ptehn die Schafe von ber Wiefe," Liegt fie da, ein veines Erun; Wer bald jum Parabiefe Wieb fie bunt geblant erblufen.

Soffnung breitet leichte Softier Rebelhaft vor unfern Blid: Bunfcherfullung, Connenfeier, Bolfentheilung bring' uns Glad!

# IV.

Der Pfan schreit häslich, aber sein Geschrei Erinnert mich an's himmlische Gesieder, So ist mir auch sein Schreien nicht zuwider. Mit Indischen Gansen ist's nicht gleicherlei, Sie zu erdulben ist unmbglich: Die Schlichen sie schreien unerkläglich.



V

Entwickle beines Lafte Many.
Der Abenbfonne goldmen Strahlen,
Las twines Schweifes Rab und Krang.
Libn's angelud ihr entgegen prahlen.
Sie forscht wo es im Grünen blüht,
Im Carten überwölbt vom Blanen;
Ein Liebespaan wo sie's ensieht,
Mante sie das hevnichte zu schauen.

#### VI.

Der Gudud wie die Rachtigall
Gie möchten den Frühling feffeln,
Doch drängt der Commer schon aberall
Mit Difteln und mit Aeffeln;
Auch mir hat er das leichte Laub
An jenem Baum verdichtet,
Durch das ich sonst zu schönstem Raub
Den Liebesbliet gerichtet;
Berbectt ift mir das bunte Dach,
Die Citter und die Pfosten;
Bohin mein Auge spähend brach,
Dort ewig bleibt mein Often.



#### VIJ.

Mar schöner als ber schönste Tag, Drum muß man mir verzeihen,
Daß ich Sie nicht vergeffen mag,
Am wenigsten im Freien.
Im Garten war's, Sie sam heran,
Mir ihre Gunst zu zeigen;
Das fühl' ich noch und bente bran,
Und bleib' ihr ganz zu eigen.

## VIII.

Dammung fentte fich von oben, Schon ift alle Rabe fern;
Doch zuerst emporgehoben Lolben Lichts ber Abendstern!
Aues schwautt in's Ungewisse,
Nebel schleichen in die Soh';
Schwarzvertiefte Finsternisse
Wiberspiegelnd ruht ber See.

Nun am bitlichen Bereiche Ahn' ich Mondenglanz und Gluth, Schlanfer Weiden Haargezweige Scherzen auf der nächsten Fluth. Durch bewegter Schatten Spiele Bittert Luna's Zauberschein, Und burch's Auge schleicht die Kühle Sänftigend in's Herz hinein.

Digitized by Google

## IX.

Mun weiß man erst was Rosentuospe sty, Zent da die Rosenzeit vorvei; Ein Spätling, noch am Stocke glänzt Und ganz allein die Blumenwelt ergänzt,

X.

Als Maerschonfte bift bu anerkannt, Bift Königin bes Blumenreichs genannt; Unwidersprechlich allgemeines Seugniß, Streitsucht verbannend, wundersam Ereigniß! Du bift es also, bift fein bloßer Schein, In dir trifft Schau'n und Glauben überein; Doch Forschung ftrebt und ringt, ermüdend nie, Nach bem Gesen, dem Grund Warum und Wie.

#### XI.

Mich angligt bas Berfängliche Im widrigen Geschwäh, Bo nichts verharret, alles flieht, Bo schon verschwunden was man sieht; Und mich umfängt das bängliche, Das graugestricke Nen. — "Getrost! Das Unvergängliche, Es ist das ewige Geses Bonach die Ros und Lilie blüht."

#### XII.

Dingefunten alten Erdunen Buhlft mit Rofen, fpeichft mit Banmen. Statt ber Midwen, fatt ber Beifen; Ronnen bas nicht löblich preifen, Rommen besinalb bie Gefenen Sich jur Seite bir zu ftellen, Finben, bir unb uns zu bienen, Dinfel, Farbe, Wein im Geanen.

### XIII.

Die flille Frende wollt ihr fibrem? Last mich bei meinem Becher Wein; Mit andern kann man sich besehren, Begeistert wird man nur allein.

#### XIV.

"Nun denn! Eh' wir von hinnen eilen Saft noch was Kluges mitzutheilen?"

Sehnsucht in's Ferne, Kanftige zu beschwichtigen, Beschäftige bich bier und heut im Tüchtigen.



# Bermischte Gebichte.

# So ist der Held der mir gefällt.

Flieh, Taubchen, flieh! Er ift nicht hie! Der bich am bem schönsten Frühlingsmorgen Fand im Walbchen, wo bu bich verborgen. 'Klieh, Taubchen, flieh! er ist nicht hie! Bofer Laurer Kube raften nie.

horch! Fibtentlang, Liebesgefang Ballt auf Luftchen her zu Liebchens Ohre, Find't im zarten Gerzen offne Thore. horch! Fibtentlang! Liebesgefang! horch! — es wird ber füßen Liebe zu bang.

Soch ift fein Schritt, fest ist sein Tritt, Schwarzes Haar auf runder Stirne webet, Auf den Wangen ew'ger Frühling lebet. Loch ist sein Schritt, fest ist sein Tritt, Ebler Deutschen Füße gleiten mit.

Digitized by Google

Wonn' ift bie Bruft, teufch seine Luft; Schwarze Augen unter runden Bogen Sind mit zarten Falten schon umzogen. Wonn' ift die Bruft, teusch seine Luft, Gleich bei'm Anblick du ihn lieben mußt.

Roth ift fein Mund ber mich verwnndt, Auf den Lippen träufeln Morgenbafte, Auf den Lippen fäufeln tähle kafte. Roth ift sein Mund der mich verwundt, Nur ein Blick von ihm macht mich gesund.

Treu ift fein Blut, ftart ift fein Muth; Sous und Starte wohnt in weichen Armen, Auf dem Antlin ebeles Erbarmen. Treu ift fein Blut, ftart ift fein Muth; Selig! wer in feinen Armen rubt.

#### An Sie.

Rie das Chaos boch, bei'm himmel! Wie ein Mastenball ju achten. Welch ein wunderlich Getümmel! Allerlei verschiebne Trachten!

Aber ich will es benuben Bie die andern Mastenbälle, Nicht mich eitel aufzustuben; Unbekannt auf alle Fälle

Will ich Dir in Reimen fagen, Was ich gern in Prosa sagte, Wenn es Dir nach mir zu fragen Nur im minbesten behagte.

Du allein tannft mich entbeden, Du allein wirft mich verfteben, Billft Du troften, willft Du neden, Und fo mag es weiter geben.

#### An Sie.

Bift Du's nicht, fo fep vergeben Daß du es im Scherz genommen; Bift Du's aber, fep ein Leben Aus ber Seiterkeit willfommen!

Und es wird fich leicht erfchurfen Do wir beibe Meiches meinen; Fragen wir was wir bedürfen, Und wir werben uns vereinen.

Wenn Du tommft, es muß mich frenen; Wenn Du gehft, es muß mich fomerzen; Und so wird es sich erneuen Immersort in beiben Herzen.

Fragst Du, werd' ich gern ausssuhrlich Deinem Forschen Antwort geben; Benn ich frage, wirst Du zierlich Mit ber Antwort mich beleben.

#### An Sie.

Schmerzen welche Dich berührten Rubren mich in gleicher Strenge; Benn die Veste bich entführten, Folg' ich bir zur heitern Menge.

Orangt fich bann in Wechfeltagen Bilbes Rauschen, ruhig Fließen, Eins ift leichter zu ertragen, Eins ift beffer zu genießen.

Prafung braucht es! Doch bei Zeiten Ueberzeugung fill und füße, Ehe fich ein Glace bereiten, Sich Bertraun gewinnen ließe.

Solch ein Feuer nie verlobert In bem angefocht'nen Leben; Ift es zwar fehr viel gefobert, Ift boch auch fehr viel gegeben.

## Dem aufgehenden Bollmonde.

Dottsburg, 25 Mug. 1828.

Milft bu mich fogleich verlassen? Warst im Augenbliet so nah! Dich umfinstern Wolfenmassen, Und nun bist du gar nicht da.

Doch du fühlst wie ich betrübt bin, Bliat dein Raub berauf als Stern! Zeugest mir daß ich geliebt bin, Sen das Liebchen noch so forn.

So hinan benn! hell und heller, Reiner Bahn, in voller Pracht! Slodgt mein Henz auch schwerzlich schneller, Ueberselig ist die Nacht.

## Der Brautigam.

Um Mitternacht, ich schlief, im Busen machte Das liebevolle Herz als war' es Tag; Der Tag erschien, mir war als ob es nachte, Was ist es mir, so viel er bringen mag.

Sie fehlte ja; mein emlig Thun und Streben Kar sie allein ertrug ich's burch die Gluth Der heißen Stunde, welch erquickted Leben Um kahlen Abend! lohnend war's und gut.

Die Sonne fant und hand in hand verpflichtet Begrüßten wir ben letten Begensblid, Und Auge fprach, in's Auge flar gerichtet, Bon Often, hoffe nur, fie kommt gurud!

Um Mitternacht! ber Sterne Slang geleitet Im holben Traum zur Schwelle wo fie ruht. O fep auch mir bort auszuruhn bereitet, Wie es auch fep bas Leben es ist gut! Dornburg, Septbr. 1828.

Fråh wenn That, Gebirg und Garten Rebelfchleiern fich enthallen, Und bem fehnlichften Erwarten Blumenkelche bunt fich fallen;

Wenn ber Aether, Wolfen tragend, Mit bem klaren Tage ftreitet, Und ein Oftwind, sie verjagend, Blaue Sonnenbahn bereitet;

Dankst du dann, am Blick dich weibend, Reiner Brust der Großen, Holben, Bird die Sonne, rothlich scheibend, Rings den Lorizont vergolden.



Und wenn mich am Tag die Ferne Blauer Berge sehnlich zieht, Nachts das Uebermaß der Sterne Prächtig mir zu Häupten glüht,

Alle Tag' und alle Nächte Rühm' ich so des Menschen Loos; Denkt er ewig sich in's Rechte, Ist er ewig schon und groß! Ungebenken an bas Gute Salt uns immer frift bei Muthe.

Angebenten un bas Schone Ift bas Beil ber Erbenfbine.

Angebenten an bas Liebe, Gidelich! wenn's lebenbig bliebe.

Angebenten an bas Eine Bleibt has Befte mas ich meine.



# Bei Betrachtung von Schillers Schabel.

In einsten **Betrippins** war's two ich beschaute Bie Solder Schiffelie angesehnet paften; Die ate Beit gebacht' ich, Die ekgraute. Sie ftehn in Reife getlemmt bie fonft fich haften, Und berbe Anochen , die fich thoulem fchlugen, Sie liegen treuzweis, gahm allhier gu raften. Entrentte Schulterblatter! Bas fie trugen ? Fragt niemand mehr ; und gierlich thatige Glieber, Die hant, ber Suß zerftreut aus Lebensfugen. Ihr Muben alfo lagt vergebens nieber; Richt Ruh' im Grabe ließ man euch, vertrieben Seph ihr berauf jum lichten Tage wieber, Und niemand tann die barre Schale lieben, Beld herrlich eblen Kern sie auch bewahrte. Doch mir Abepten war bie Schrift gefdrieben, Die heiligen Sinn nicht jebem offenbarte, Mis ich in Mitten folder ftarren Menge Unichanbar berrlich ein Gebilb gewahrte, Dag in bes Raumes Mobertalt' und Enge 36 frei und marmefühlend mich erquidte, Als ob ein Lebensquell bem Tob entspränge. Bie mich geheimnisvoll bie Form entzückte! Die gottgebachte Spur bie fich erhalten! Ein Blid ber mich an jenes Meer entructe,

Digitized by Google

de in der Gefalten.

Date frühre spendend,

de in der Hand zu halten?

Deter fromm entwendend,

met Ent. pu freiem Sinnen,

de in der Gewinnen

der Gemeinen gewinnen

der offenbare,

der der der verrinnen,

der der der der verrinnen,

## Bermåchtniß.

\*\*\*

2

Rein Wesen kann zu nichts zerfallen! Das Ewige regt sich fort in Allen, Um Seyn erhalte bich beglückt! Das Seyn ist ewig, benn Gesete Bewahrer bie lebenbigen Schäpe Aus welchen sich bas All geschmückt.

Das Wahre war icon langst gefunden, Sat eble Geisterschaft verbunden, Das alte Wahre fast es an! Berbant' es, Erbensohn, bem Weisen, Der ihr die Sonne zu umtreisen Und bem Geschwister wies die Bahn.

Sofort nun wende bich nach innen, Das Centrum finbeft bu ba brinnen, an tein Sbler zweifeln mag. it feine Regel ba vermiffen; a bas felbftfanbige Gewiffen nne beinem Sittentag.

Digitized by Google

. Den Sinnen haft bu bann zu trauen; Rein Falfches laffen fie bich ichauen, Wenn bein Verstand bich mach erhalt. Mit frischem Blid bemerke fraubig, Und wandle, sicher wie geschmeibig, Durch Auen reich begabter Welt.

Geniefe maßig Fall' und Segen; Bernunft fev aberall jugegen Bo Leben fic des Lebens freut. Dann ist Bergamgenheit beständig. Das Känftige voraus lebendig. Der Augenblist ist Ewigfeit.

Und near es endlich dir gelungen, Und bift du vom Gefühl durchdrungen: Bas fruchtbar ift affein ist wahr; Du prüfst das allgemeine Walten, Es wird nach seiner Beise schaften, Geselle dich zur Keinsten Schaar.

Und wie von Altere ber, im Sillen, Gin Liebewert, nach eignem Willen, Der Philosoph, der Dichter schuf; So wirft du schönfte Gunft erzielen: Denn eblen Geelen vorzafühlen Ist wanschenswerthester Beruf.

Mus den Gruben, hier im Graben, Sor' ich des Propheten Sang; Engel schweben ihn zu laben, Ware da dem Enten bang? Low' und Lowin hin und wieder Schmiegen sich um' ihn herau; Ja! die sanften frommen Lieder Haben's ihnen angethan!

Denn ber Ewige herrscht auf Erben, Ueber Meere herrscht sein Blick; Löwen sollen Lammer werben, Und die Welle schwankt zurück. Blankes Schwert erstarrt im Hiebe; Glaub' und Hoffnung sind erfüllt; Wunderthätig ist die Liebe Die sich im Gebet entbullt,

Und so geht mit guten Kindern Sel'ger Engel gern zu Rath, Boses Wollen zu verhindern, Bu bestdern schone That.
So beschwören, sest zu bannen Liebem Sohn an's zarte Knie, Ihn, bes Waldes hochtgrannen, Krommer Sinn und Welodie.

## Parabel-

Sch trat in meine Gartenthar, Drep Freunde tamen, auch wohl vier, 3ch bat fle hoflich ju mir ein Und fagte: fie follten willeommen febn : . Da in ber Mitte, im beitern Gaal, Stund' grabe ein hubsches Fruhftudemabl. Bollt' jebem ber Garten wohl gefallen, Darin nach feiner Art zu mallen. Der eine folich in bichte Lauben, Der andre fletterte nach Trauben, Gein Bruber nach hohen Mepfeln ichielt, Die er fur gang vortrefflich bielt. Ich fagte: bie ftunben alle frifch Busammen brinn' auf runbem Tifch, Und waren ihnen gar fcon empfohlen. Gie aber wollten fie felber bolen ; Auch war ber lette, wie eine Maus, Fort! wohl gur hinterthur hinaus. Ich aber ging zum Saal hinein, Bergehrte mein Fruhftack gang allein.

Pon wem auf Lebens: und Wiffens: Bahnen Barbst du genährt und befestet? Bu fragen sind wir beaustragt.

"Ich habe niemals danach gefragt: Bon welchem Schnepfen und Fasanen, Capaunen und Welschenhahnen Ich mein Bauchelchen gemästet.

So bei Pythagoras, bei den Besten, Saß ich unter zufriednen Gasten; Ihr Frohmahl hab' ich unverbrossen Riemals bestohlen, immer genossen."

### Gins wie's anbre.

Die Welt ist ein Sarbellen : Salat; Er schmedt uns fruh, er schmedt uns spat: Eitronen : Scheibchen rings umber, Dann Fischlein, Würstlein, und was noch mehr In Essig und Del zusammenrinnt, Rapern, so fünstige Blumen sind — Man schluckt sie zusammen wie Ein Sesind.

# Ein Gleichn-if.

Jüngk pflackt' in einen Wiefemfrauf, Trug ihn gebankenvoll nach Sand; Da hatten, von ber warmen Hand, Die Krenen sich alle gur Erbe gewandt. Ich seite sie fristes Glas, Und welch ein Wunder war mir bas! Die Kopfchen hoben sich empor, Die Blätterstengel im grünen Flor, Und allzusammen so gefund Alls ständen sie noch auf Muttergrund.

So war mir's als ich wunderfam Mein Lied in fremder Sprache vernahm. Wie David töniglich zur harfe sang, Der Winzerin Lied am Throne liedlich klang, Des Persers Bulbul Rosenbusch umbangt, Und Schlangenhaut als Wildengartel prangt, Bon Pol zu Pol Sesänge sich erneun, Ein Sphärentanz harmonisch im Getümmel, Laßt alle Wölfer unter gleichem himmel Sich gleicher Labe wohlgemuth erfreun!

## 3 um D'tvan.

Mer fic felbft und andre tennt Birb auch bier ertennen: \_\_ Drient und Occident Sind nicht mehr zu trennen.

Sinnig zwifchen beiben Welten Sich zu wiegen laß ich gelten; Alfo zwischen Oft und Weften Sich bewegen, fep's zum besten!

## Sochländisch.

Matt und beschwerlich, Wandernd ermädigt, Klimmt er gesährlich, Rimmer befriedigt; Velsen ersteigt er Wie es die Kraft erlandt, Endlich erreicht er Gipfel und Bergeshaupt.

hat er muhfelig Alfo den Tag vollbracht, Nun war' es thdrig Hatt' er barauf noch Acht. Froh ift's unfäglich Sipendem hier, Athmend behäglich An Geishirtens Thur.

Digitized by Google

Speif ich und trinke nun Wie es vorhanden, Sonne sie sinket nun Allen den Landen; Schmeckt es heut Abens Niemand wie mir, Sipend mich labend An Geishirtens Thar.

# Gutmann und Gutweib.

Miticottiico.

Und morgen fallt St. Martins Fest, Gutweib liebt ihren Mann; Da enetet sie ihm Pubbings ein Und baat fie in ber Pfann'.

Im Bette liegen beibe nun, Da faust ein wüber West; Und Gutmann spricht zur guten Frau: Du riegle die Thure fest. —

Bin kaum erholt und halb erwarmt, Wie kam' ich da zu Ruh'; Und klapperte fle ein hundert Jahr Ich riegelte fle nicht zu.

Drauf eine Wette schlossen fie Gang leise sich in's Ohr: So wer bas erfte Wörtlein sprach' . Der schobe ben Riegel vor. Bwey Banberer tommen um: Mitternacht Und wissen nicht wo sie: stehn, Die Lampe losch, ber Herb verglomm, Zu horen ist nichts, zu sehn.

Mas ift bas für ein Heren Det? Da bricht uns bie Gebulb! Doch hörten sie kein Sterbenswort, Deg war bie Thure schulb.

Den weißen Pubbing speisten sie, Den schwarzen ganz vertraut. Und Gutweib sagte sich selber viel, Doch keine Sylbe laut.

Bu biefem fprach der Jene bann: Bie trocken ift mir ber Hald! Der Schrant der flafft und geistig riecht's, Da findet fich's allenfalls.

Ein Flaschene Schnapps ergreif ich ba. Das trifft sich boch geschickt! Ich bring' es bir, bu bringst es mix Und bald sind wir erquickt.

Digitized by Google

Doch Gutmann fprang fo beftig auf Und fuhr fie drobend an: Bezahlen foll mit theurem Geld Wer mir den Schnapps verthan!

Und Gutweib fprang auch froh heran, Drep Sprünge als war' fie reich: Du, Gutmann, sprachst bas erste Wort, Kun riegle die Thure gleich! Wie ist heut mir boch zu Muthe! Go vergnäglich und so klar! \_\_ Da bei frischem Anaben Blute Mir so wild, so dafter war. Doch wenn mich die Jahre zwacken, Wie auch wohlgemuth ich fop, Dent' ich jene rothen Backen Und ich wunsche fle herbei.

Ein Bunder ift der arme Mensch geboren, In Wundern ift der irre Mensch verloren, Nach welcher buntlen, schwer entdeaten Schwelle Durchtappen pfadlos ungewisse Schritte? Dann in lebenbigen himmels Glanz und Mitte Gewahr', empfino ich Nacht und Tob und holle. Mas wird mir sede Stunde so bang? — Das Leben ist turz, der Aag ist lang; Und immer sehnt sich fort das Herz, Ich weiß nicht recht ob himmelwärts. Fort aber will es hin und hin, Und möchte vor sich setber stehnt. Und stiegt es an der Liebsten Brust, Da ruht's im himmel undewußt. Des Lebens Strudel reißt es sort Und immer hangt's an Einem Ort; Was es gewollt, was es verler, Es bleibt zulept sein eigner Thor.

Mein Beichtiger, mein Beichtiger, Mein Beichtiger fagt: Bruber, Für beine Sanben faste mir Den vollen langen Tag!

Marguita boch, Marguita boch Marguita fagt, mein Schäschen: Komm Abends fomm, gum Effen fomm, Der Teufel bole ben Beichtiger! Dab' ich taufenbmal geschworen Diefer Flasche nicht zu trauen, Bin ich boch wie neu geboren Läst mein Schenke fern sie schauen. Alles ist an ihr zu loben, Glastrystall und Purpurweim. Bird der Pfropf herausgehoben, Sie ist leer und ich nicht mein.

Sab' ich taufenbmal gefchworen Diefer Falfchen nicht zu trauen, Alnb doch bin ich nen geboren Läst fie fich in's Auge schauen. Mag fie doch mit mir verfahren, Wie's dem startsten Mann geschah. Deine Scheer' in meinen haaren, Maerliebste Dezila! Da wachst ber Wein wo's Saß ift, Es regnet gern wo's naß ift, Zu Tauben fliegt bie Aanbe, Zur Mutter paßt die Schranbe, Der Stöpsel sucht die Flaschen, Die Zehrung Reisetaschen, Weil alles was sich rahvet Um Schluß doch harmsniret.

Denn bas ift. Gottes wahre Gift Benn bie Bluthe gur Bluthe trifft; Deswegen Jungfern und Junggefellen Im Frühling sich gar gebardig stellen. Als ich ein junger Geselle war, Lustig und guter Dinge, Da hielten die Mahler offenbar Mein Gesicht für viel zu geringe; Dafür war mir manch schones Kind Dazumal von Kerzen treu gesinnt.

Run ich hier als Altmeister fig', Rufen fie mich and auf Stragen und Gaffen. Bu haben bin ich, wie der alte Frig. Auf Pfeisentbyfen und Taffen. Doch die schönen Kinder die bleiben fern; D-Traum der Jugend! o goldner Stern!

#### Die neue Sirene.

Habt von Sirenen gehört? — Melpomenens Abater fie prunften

Bopfumflochtenen haupts, beiter entzückten Gesichts; Bogel jeboch von ber Mitte hinab, die gefährlichften Buhlen,

Denen vom eliftichen Mund flog ein verführendes Lieb.

Eine geschwifterte nun , jum Gartel ab griechifde Cabinheit,

Sittig hinab gum fuß norbifch umhullt fie bas Ante; Much fie rebet und fingt jum ofte und westlichen Schiffer, Seinen bezauberten Sinn heleng lät ihn nicht loc.



 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Start von Fauft, gewandt im Rath Liebt er die Helenen; Gbles Wort und schone That Källt sein Aug' mit Thranen.

Liebt den Sabet, liebt das Schwert, Freut sich der Gewehre; Sah' er, wie sein Herz begehrt, Sich vor muth'gem Heere!

Laßt ihn ber Historia, Bandigt euer Sehnen; Ewtg bleibt ihm Gloria, Bleiben uns die Thranen.

### Frühling 1818.

Das ift einmal ein Philister : Jahr! Sie find zufrieben ganz und gar, Und preisen Gott mit großem Geschrei Daß er wieber einmal vernünftig sep. Es, ging ihnen aber oft so schlecht, Sie trauen ihm dießmal auch nicht recht.



### Paulo post futuri.

Meinet nicht, geliebte Kinder! Daß ihr nicht geboren seyd: Eure Thränen, eure Schmerzen, Ahun dem Bater-Herzen Leid. Bleibt nur noch ein kleines Weilchen Ungezeugt im Stillen ruhn; Kann es nicht der gute Bater, Wird es eure Mutter thun.

### Mobes Romerinuen.

Diefe Febern, weiß' und schwarze, Die ihr auf ben Sauptern traget, Solbe Herzens : Rouiginnen, Eure Schönheit mehren fie.

Ihr erscheinet unfern Mugen Go viel aufgepunte Lerchen, Go viel Pfauen, die ftolgirenb Auf ber Wief' in Freiheit gebn.

Prächtig war's am Carnevale, In der Oper euch zu sehen, Wie erhabne Sultaninnen, Wie des Moguls Herrscherin.

Nur wer in ben hintern Banken Nichts vom Schauspiel seben konnte, Zog die unbescheidnen Rebern Sotto voce weiblich burch.

Diefe schone frembe Sitte Kam aus England nicht herüber, Nicht aus Frankreich, nicht aus Spanien, Nicht aus Persten noch Satap.

Unter unfre Romerinnen, Schnell fich vom Olympus farzent, Brachte fie ber Gotter : Bote, Der geffagelte Mercur.

Er erzählte, daß da broben Jede Göttin ihre Locien Hoch und breit mit Febern zieret, Wenn sie schön sich machen will.

Das Minerva, die befcheidne, Jungferlich und blau von Augen, Diese Wobe mitzumachen Ihren armen Kanz gerupft.

Das der Liebe schöne Mutter Gelöst ihr Taubenpaar entsiedert, Ja die Federn von dem Helme Ihrem Kriegesgott entwandt.

Und daß sich die hohe ftolge Juno, Jupiters Gemahlin, Bon dem Schweife ihres Pfauen Einen Federbusch gemacht.

Billig reigt euch bas Berlangen, Holbe Tochter unfrer Tiber, Mit ben Febern in ben Loden Gotterfrauen gleich zu fepn.

Aber hinter jener Ulme Geb' ich einen Satyr laufchen, Der euch ins Gefichte lachenb Unterm Biegenbarte enurrt,

Und euch guruft: "Liebe Damen! Diefe Febern, ble ihr traget, Bilegen freilich; boch ihr flieget Dit bem hirnden weiter um."

"Sind nicht bunte Pfauenfebern, Richt die Febern weißer Tauben, Sind die Febern ber Berehrer, Die ihr jeden Tag berupft."

Unverschämter Satyr schließe Deine thatisch bittre Lippe: Unfte schönen Römerinnen Sind so tugendreich als schön.

Sest noch mallt in ihrem Bufen Der Lucretia alt Geblüte, Und ihr herz und ihre Seele Sind voll Bartlichteit und Aren'.

### Dilettant und Runftler.

Blatter nach Natur gestammelt, Sind sie endlich auch gesammelt, Deuten wohl auf Kunst und Leben; Aber Ihr, im Kunstler Kranze, Jebes Blatt sey euch bas Ganze, Und belohnt ist euer Streben.

Mainr und Runft fie fcheinen fich zu flieben, Und haben fich, ch' man es bentt, gefunden; Der Widerwille ift auch mir verschwunden, Und beibe scheinen gleich mich anzuziehen.

Es gilt wohl nur ein redliches Bemahen! Und wenn wir erst, in abgemessen Stunden, Wit Geist und Tleiß uns an die Runst gebunden, Wag frei Natur im Herzen wieder glähen.

So ift's mit aller Bilbung auch beschaffen : Bergebens werben ungebundne Seister Nach ber Bollenbung reiner Sobe flreben.

Wer Großes will muß sich zusammen raffen: In der Beschräntung zeigt sich erst der Meister, Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geden.

# Original und Nachbildung.

#### Meiner Todber

Chriftiane Gregorin zu ihrem eilften Geburtstage ben 13 October 1771, aus Bethiebem nach hewrenhut.

Meine liebe Christel, heuer triegst du zwar Reine Festepistel, wie die lette war, Die ich dir vorm Jahre aus der See gesandt, Denn dermalen fahre ich auf trocknem Land; Aber dessenwegen soust du, wenn ich kann, Doch zum Jahressegen einen Brief empfahn; Und den sollst du kriegen durch dieß schone Blatt Das dir zum Bergnügen bunte Känder hat.

Erflich gruß' ich billig bich von Grund ber Seel'n Und nachdem so will ich dir auch was erzähl'n Bon des Heiland's Sache in America Und was ich sonst mache hier und bort und da.

Bethlebem bieruben, über'm Dcean. Seh' ich fuft wie bruben unfer herrnhut an, Als bes Seilands Dertchen bas im Lande leucht't Und fein Blumengartenen bas thm lieblich baucht. Alle Chor' und Classen haben baran Theil. Und auf ihren Gaffen fpart man Fried' und Seil; Auch viel liebe Rleine find hier gnabenreich Die ich insgemeine fcon gegräßt von Gum. Feld und Bald und Gegend fieht aus wie ein Land Das ber herr gefegn't hat mit milber hand. Nazareth befigfeichen, Christians : Brum jumal Hat so Segenszeichen, wie auch Gnaben: Thal; Litig, beinah vierzig Meil' von Bethlehem, Grunet und formirt fic auch recht angenehm, Und nachft biefen lieben gibt's noch manche Stabt Und manch Land hieraben bas Gemeinden bat. Eins ift unter anbern wo's Gebirge raucht Und man hinzuwandern ftarte Fuße braucht, Un ber Gusquebanne. einem großen Rug, Bo man indifch Manne ftampft und effen muß: Es heißt Friedenshutten in ber Seiben Land, Bo uns hinzubitten man faum thunlich fand Beil ber Weg beschwerlich auf und nieder geht Und es oft gefährlich um's Gewäffer fteht. Doch im Midy vonführten ich's und Lorenz fchnell, -Das wir nauf marfthirten iffit Rathamaet, Rebst vier Indianern bie wir herbetamen Und zu Wegebahnern bantbar mit uns nahmen.

hunbert fiebzig Deilen bat man bis babin Heber manchen fteilen Pfab binauf ju giefn. Unwegfame Gange bie von Fels und Stein Holpricht, waffrig, enge und oft bunfel feyn. Eine Beit von Berge wo oft große Sohn Doch nur wie bie Zwerge gegen größre fiehn. Taufenbiahr'ge wilbe und gewiß noch nie Bobnbare Geffibe existiren bie. Immermabrent Balber, die fich faum verlier'n, Done Saus und Felder muß man burchpaffir'n. hirfch' und Bare wohnen hier burch's gange Sahr Und zu Millionen wilber Tauben : Schaar; Stein Rlapperichtungen und ber Art Gefdwang haben ba feit langem ihre Refibeng; Abler, wilbe Rapen, Fuchs und Bolfe auch Und was fonft noch Lagen hat zum Tifchgebrauch: Aber Menfch und Saufer trifft man nirgends an, Da holt man fich Reifer brauf man fchlafen fann, Geht hiernachft geschwinde bide Baume fcal'n Und baut aus ber Rinbe fich ein Haus aus Pfahl'n, Macht ein wadres Fener vor die hinterthar, Sols bas teinen Drever toftet ift gnug bier ; Denn es liegen Branber fo vielfaltig 'rum Dag fic gange Eanber warmen tonnten brum. Man erricht't fein Dadel zu ber Abenoftreu Gerne wo ein Bachel lieblich raufcht votbei, Das man Waffer habe, wie man Teuer hat, Und fich bamit tabe, wenn man mab' und matt;

Barm Setrant und Effen hangt auch nabe bran, Dag man's nicht vergeffen noch enfbebren fann: Denn von Galbofstuchen ift auf biefer Seit' Reine Spur ju riechen bunbert Deilen weit. Arub wird, wenn bas Rochen warmen Trants vorbei. Wieber aufgebrochen von ber Pilgerftreu, Und man profequiret unter Lobgefang Der bem Seren gebuhret frohlich feinen Gang. Bo auf mancher Stelle Strom' im Bege fevn Sturgen Wafferfalle über Stod und Stein; Solde (man beift's Arpfen) werben burchaewab't. Beil man feine Bruden wie in Deutschland bat. Als wir endlich bei ber Susanehanne war'n, Sind wir bollends' weiter im Canot gefahr'n Muf bes Stromes Mitten bis jum funften Tag, Da uns Friebensbutten vor ben Mugen lag. Run ben Blid ber Freuben, ja bieß Feftgeficht Bon betehrten Seiben, bas vergeff ich nicht. Mues ftand am Strande, jung, alt, groß und flein Und bieg uns am Lande froh willtommen feyn; Dann blieb vor Bergnugen über ben Bufpruch Mue Arbeit liegen, und um ben Befuch Recht ju celebriren funf feche Zage lang. Und wir fühlten ihren fel'gen Bergensgang. Salfen fie bebienen taglich auf bem Saal, Dielten auch mit ihnen feche beil'g' Abenbmahl. Bragen Tochter, Sohne auch avart nachbem toch von Serrenbut fcone und von Bethlebem.

Es find liebe Leute , herrlich von Perfon, Bader und gescheibte, braune Ration. Daraus ftellt der Seiland ein Exempel bar, Bie es eben weiland bei'n Aposteln war. Uns ging ohne Frage Mund und Seele auf Und am Bfingstfesttage war auch eine Tauf, Belche wir mit Freuden an funf unter ihn'n Schon erwach nen Seiben halfen mit vollzieh'n. Anton war ber eine, ben Rathanaels Sand, Jacob, ben bie meine überftromt, genannt. Auf Lorengens Parte fam Timotheus, Und Paulin' und Marthe taufte Schmidt jum Schluß." Auch ein braunes Rinbel tauft' ich lettren Tag Das in feiner Windel barauf wartend lag, Belches ich Johanne nannt' und, wie man foll, Unferm Marter : Manne herzlich anempfohl. Darauf gog'n wir wieber wie hinauf vorbem Unfern Deg bernieber bis nach Bethlehem, Dantbar und gerfioffen über alles bas, Bas wir bort genoffen in fo reichem Das.

Und nun hin ich fertig mit Erzähl'n beß all'n, Aber auch gewärtig, daß dir's wird gefall'n Und dir Anlaß geben, daß du gern von neu'n Und durch's ganze Leben wirst des Herren seyn: Denn wenn Heidenkinder ihn gern lieb woll'n kriegen, Goll's Ench wohl nicht minder an dem Herzen liegen, Die ihr winzig Neine schon dem Herrn geweiht Und bei der Gemeine in der Pstege sepd.

Run ich hoff' und maniche bir ju beinem Feft Das du bich bies Ind'iche Liedlein reisen läßt. Ihm auf biefer Erben alle Tage mehr Bum Plaffr gu merben; benn er liebt euch febr. Seine Blutftriem' regne auch auf bich berab Und fein herze fegne bich bis in bas Grab. Mit bem Wunfc voll Liebe graßt bich bein Papa Und aus gleichem Triebe thut's auch bie Mama. Graße babic bort braben in herrnbuis Revier Alle unfre Lieben gartlich von Uns hier: Lenel, Dortel, Liefel, Fris und wen bu baft. Muhme Marthe Riefel und wer fouft noch paßt. Schließ' im Schwesternhause und im Mabchenhaus Richts ohn' eine Pause allenthalben aus. Und trun will jum Schluffe Jesu Wundenbohl'n Mit bem gartften Ruffe ich bir anempfehl'n.

Bethlebem, im Junn 1771.

Gregor.



### Bum ein und zwanzigsten Juny.

Carisbab-1808.

Nicht am Susquehanna, ber durch Wüsten stießt, Wo jum irbichen Manna geistiges man genießt; Nicht vom Enabenthale, nicht nach Lerrenhut, Wo bei'm Liebesmahle Thee man trinkt für Blut: Nein! am Thpesstrande, von der großen Bruck, Wo die Mohrenbande ichaut Sanct Nepomuk, Zu dem weißen Hirschen, der beständig rennt, Ohne daß ein Virschen seine Straße hemmt, Eile dieses Blättchen, munter und geschwind, Wo im kurzen Vertchen ruht das längste Kind.

Nennet mir bei Zeiten gleich ben schönsten Kag So baß niemand freiten, niemand zweiseln mag. "Meinst Du ben? wo's Krippchen franklich bunt ger schwäck.

"Den, wo fich am Pappchen Dappchen boch entgicht? "Den vielleicht vor Fasten? wo's am tollsten geht,

"Wo man ohne Raften fich mit Liebenen brebt.

"Ift es Oftern? Pfingften? Corpus Domini?

"Freunden! bu befingfi'en; frifc jur Metobie

Reiner ist ber Meine ber sich raden tast;
Einer ist's, der Eine, bieser steht so fest.
Läst er nach sich bliden, wänsche man ihn heran; hat man ihn im Raden, gleich fängt's Arauern an. Bruber nicht noch Schwester hat er für und für, Und man glaubt Splvester steh' schon vor der Thar. Drum mit Wohlbebachte grüßt ihn ehrenvoll, Weil er was er brachte wehl und lassen soll.
With er gleich entweichen, wie nun Tage sind; Läst er seines Eleichen und das längste Kind.

Froh am schönen Teste' soll's in Carlsbad seyn! Ein paar hundert Caste stellen schon sich ein. Steich soll jeder haben was ihm convenirt; Früh mit Wassergaben jeder wird tractirt, Freuet sich nicht minder als bei'm größten Schmaus, Denn er geht gesünder, als er tam, nach Laus. Liebliches Gedubel idnte gestern Nacht; Lustiger ist der Sprudel heut schon ausgewacht. Frischlich angesenchtet steht der Kels umlaubt; Arenzes Panner senchtet um das tahle Haupt. Herzlich grüßt der Biedre dieses Lages Stern, Hoch wird alles Niedre, Hohes neigt sich gern. Der verschlossen Staf Bolze, herr vom goldnen Schild.

Doch Sie tommt gefchritten! Schaut nur wie fit fleigt,

Bo fic auf Graniten manche Blume zeigt.

ed by Google

In den bunten Hohen eil' ihr nachzugehn Wo die Orchideen und Dianthen stehn,
Und Ornithogalen weiß und schlant wie sie.
Ihr zu Liebe strahlen Lenz und Sommer hie.
Thr zu Liebe strahlen Lenz und Sommer hie.
Doch die Weiterkenner, zweiselnd stehn sie dort,
Wohlbebächtige Manner! Und du schreitest sort,
Opsäcrest junge Rosen, lächelst leichtem Stich;
Wie im Lande Gosen sonnt es rings um dich.
Reich an Sträuß und Kränzen, tros dem Wolsengrauß,
Bringst du die Excellenzen ungeneht nach Haus.
Volge so dir immer, wie sich's wölsen mag,
Heitrer Sonnenschimmer, dir zum eignen Tag!
Aroch dem Weiterbüchen geh's dir jungem Blut,
Tochter, Freundin, Liebchen, wie du's werth bist, gut!

Fest : Gebichte.

### Herrn Bergrath Leng, am Tage der Jubelfeier seiner funfzigjährigen Dienstzeit

ben 25 October 1822.

(Das Gedicht begleitete einen Cafelauffat in Form einer Bafalts Infel mit einem Bulcan, beffen Krater mit hundert Duscaten in Gold und ber goldenen Berdienst-Medaille gefüllt war.)

Erlauchter Gegner aller Bulennitat! Entfene dich nicht, wenn biefer Golennitat Sich wilbe Fenerberg' und Laven Gewaltsam eingebrungen haben.

Ein Karst ber, immer von gutem Muth, Auch andern gern anmuthig thut, Bestellt es, Dich von falschen Lehren, Wosern es mbglich, zu bekehren.
Reptunus aber bleibt beiseit.
Ergdy' er sich im Meere weit;
Dort mag er unumschränkt gebieten.
Du laß nur glähen, sprühen, wäthen;
Es beutet auf gelinde Lehren,
Jum Plutus und Pluto dich zu bekehren;
Und überdieß den schonsten Gold:
Gold — aber dießmal mehr als Gold.

## herrn Rath Schellhorn. zum 3 December 1824.

Daß im großen Inbeljahre Bir Dein Jubilaum schmaden, Das erlebe, das gewahre, Treuer Diener, mit Entzaden! Dir gelang's in stiller Sphare Deinen Farsten zu begleiten, Werbe theilhaft seiner Ehre Bis in allerspatste Zeiten! Den Freunden am acht und zwanzighen August 1826.

> Der Menschen Tage find verflochten, Die schönften Sater angesochten, Es trübt sich auch ber freiste Blid; Du wandelst einsam und verdroffen, Der Tag verschwindet ungenoffen In abgesondertem Geschlet.

Wenn Freundes Antlin bir begegnet, Go bift bu gleich befreit, gefegnet, Gemeinsam freust bu bich ber That. Ein zwepter tommt fic anzuschließen, Mitwirten will er, mitgenießen, Berbreysacht so sich Kraft und Rath.

Bon außerm Drang unangefochten Bleibt Freunde fo in Eins verflochten, Dem Tage gonnet heitern Blid! Das Beste schaffet unverbrossen; Bohlwollen unfrer Zeitgenossen Das bleibt zulest erprobtes Clack.

Dem and America gladichenteichent Wiederkehrenden, Ihrem Durchlauchtigsten Bruder Herren

Sarl Bernhert, Effenach hobeit Die verbundenen Brüder, ber

> Loge Amalia zu Beimar.

### Mm 15 September 1836.

Das Segel steigt! das Segel schwillt! Der Ingling hat's geträumt; Nun ist des Mannes Wunsch erfällt. Noch ist ihm nichts versäumt. So geht es in die Weite fort Durch Wellenschaum und Strauß; Kaum sieht er sich am fremben Ort, Und gleich ist er zu haus. Di summt es wie ein Aienenschwarm, Man baut, man trägt hereinz d Mengend man es leer und arm, Abends reich zu stwn. Gest wird der Achse Lank, d saum newohntes Lank, er Felsen stehnt zur Wohnung auf, 16 Garten bicht's im Sand.

Der Reisefürst begrüßt sobann, Entschlossen und gelind, Alls Bruber jeben Cheenmann, Alls Bater jebes Kind; Empfindet wie so schon es sen Im frischen Gottebreich; Er fühlt sich mit dem Wackern frei, Und sich dem Besten gleich.

Scharfsichtig Land und Städte so Weiß er sich zu beschaun; Gesellig auch, im Lanze froh, Willsommen schonen Fraun; Den Kriegern ist er zugewöhnt, Mit Schlacht und Sieg vertraut; Und einst und ehrenvoll eridnt Kanonendonner laut.

Er fühlt bes eblen Lanbes Gida, Ihm eignet er fic an, Und hat bis heute manchen Blia hindberwarts gethan. Dem aber sen nun wie's anch sen, Er wohnt in unserm Schoos!—Die Erbe wird burch Liebe frei, Durch Thaten wird sie groß.

#### Die erften '

Erzeugnisse der Stotternheimer Saline, begteitet

von dichterischem Dialog zwischen dem Enomen, ber Geognosie und ber Technit,

überreicht

jum brepfigften Januar 1828.

mit

getroftem Gludauf! E. Glend,

Salinen , Director, unterthänigft.

#### Gnome.

In brauner Kapp' und Kutte tret' ich an, Mo Prunk im Licht erhellt den weiten Plan, Unwillig, boch genothigt, bin ich hier: Denn das was triumphirt gehörte mir; Ich barg es tief in schwerer Nachte Schooß, Nun liegt es klar am hellen Tage bloß, Und da es mir zu hindern nicht gelingt, So bin ich einer der es festlich bringt.

Den Menschen will ich wohl, allein betrüßt Daß sie misbrauchen was man Gates giebt, Bersteck' ich Gold an schmaler Rlufte Wand, Alls Staub zerstreu' ich's breit in Fluß und Sand; And wenn sie's bann mit Muh' und Bleiß erhascht, Bird es sogleich verzeubet und vernascht, Mit vollen Händen wird es ausgestreut Und niemand häuft den Schap für kanft'ge Zeit.

Dan heute bringt ein tuhn gewandber Mann, Der gegen mich so manche Lift ersann, Als Gabe bar, was, selbst an biesem Tag, Schneweiß getornt, dem Jürsten genügen mag. So thut sie benn bem Burger auch genug, Dem Retsenbeu, dem Landmann hinterm Pflug; Und wenn sie euch das Schonste hoffen läßt, So seiert froh bas allgemeine Fest.

#### Geognofie.

Haft bu auch eble Schäne tief versteat,
Dem Menschengeist sind sie bereits entdeatt.
Ist doch Natur in ihrem weiten Reich
Sich stets gemäß und folgerecht und gleich;
Und wer des Anduels zartes Ende hält
Der schlingt sich wohl dusch's Labyrinth der Welt.
So schreit' ich fort durch Feld und Bergeshohn,
Ich zaubre nicht — auf einmal bleib' ich stehn;
Tief unten führ ich das ersehnte Gute,
Ersahrung pleibt die beste Wänschelruthe.

Bebeckt ber Kalestein hier die Region,
So ahn' ich unten Thon und Gyps und Thon,
Sodann auch Sandstein; laßt ihn mächtig ruhn!
Bir gehen durch, wir wissen was wir thun.
Nur immer tieser! unten stromt es hell,
Als unser Schönheits =, unser Jugend = Quell;
Es strömt Gewärz, das liedlicher erquickt
Als was uns Banda's Inselgruppe schiekt.
Schwackhast durchdringt es unser täglich Brod,
Es thut dem Menschen, thut dem Thiere Roth,
Gesundes Bols erkranket im Entbehren;
Welch ein Berdienst es reichlich zu gewähren!

Bezeichnet nun den weitgevierten Schacht, Und wagt euch fun jum Abgrund tieffter Nacht: Bertraut mir bag ich Schat zu Schäten häufe. Kun frifch an's Werf und muthig in die Tenfe!

#### Tednif.

Nur nicht fo raft und unbebacht gethau! — Mit Lact' und Spaten kommt ihr kühnlich an; Wie könnt ihr euch so wunderlich behaben, Als wolltet ihr bes Rachbarn Weinberg graden? Doch wenn bein Blick in sokar Tiofen brang, Co nuge schnell was unser Aunst gelang.

Richt meinem Wis ward folche Gunft bescheert, Zwey Ghtterschwestern haben mich belehrt: Physis voran, die jedes Etement Berbinden fehrt wie sie es erft getrennt:

Das Unwägsare hat für sie Gewicht, Und aus dem Waffer lockt sie Flammenlicht, Läst Unbegreisliches dann sichtbar sehn, Durch Zauberen im Sondern, im Verein.

Doch erst zur That erregt ben tiefsten Sinn Geometrie, die Allbeherrscherin:
Sie schaut das All durch Ein Geset belebt,
Sie mist den Raum und was im Raume schwebt;
Sie regelt streng die Areise der Natur,
Hiernach die Pulse deiner Taschenungr;
Sie öffnet geistig granzenlosen Kreis
Der Menschenhande kummerlichstem Fleiß.

, Uns gab fie erft ben Lebel in die hand, Dann ward es Rab und Schraube dem Berftand; Ein leifer hauch genügt der steten Regung, Aus Full' und Leere bildet sie Bewegung, Bis mannichfaltigst endlich unbezirkt Nun Kraft zu Kraften überschwenglich wirkt.

Bon Soh' und Breite fprach ich fcon zu viel, Einfachftes Wertzeng gnüge dir zum Biel.
Den Eifenftab ergreife, ber getront
Wit Fall nach Fall ben harten Stein verhöhnt,
Und so mit Fleiß, Genauigfeit und Giad
Erbohre dir ein reichliches Geschick.

Geleiftet ift's! Du bringft im britten Jahr Dem herrn bes Lands willtommne Gabe bar.

#### Onome.

Auch ich entsage nun bem alten Erus, Bas ich verheimlicht sen bem Bole zu Rus.

Geognofie.

Und wenn ich einsam im Gebirg verweilt, hat boch mein Geist ben tiefften Bunfc ereilt.

Technit.

Bethätigt weiter glückliche Bereitung An dieses Tages günstiger Borbebentung. 3 elter 3 fiebzigster Geburtstas geseiert von

Bauenden, Dichtenden, Singenden am 11 December 1828.

### Barenbe. Cher.

Somdet bie priefterlichen hallen, Ebler harmonie errichtet, heut bem Manne zu gefallen. Der fein Leben euch verpflichtet.

Colo.

Baget laut und flar ju nennen Sein Bemuben, feine Tugenbt-Denn ein herzlich Anerfenne Ift bes Altere Tug

Fullt die 10 Laut mit fei Und in Sphi Wie sich die Galo.

Last uns traftiglich erstärten Des Berbienten neues Leben, Mag ein Jüngling wohl vermerten Sich bei Zeiten zu erheben:

### Dichtenbe. Recitativ.

Froh tret' ich ein, und wohl weiß ich zu-schägen Bas ihr, so nah mit meinem Thun verwandt, Zu dieses Tages sesslichem Ergbnen Bon Kerrlichkeit umber gebannt. Rühn darf ich mich nach seder Seite wenden, So herrlich set, so sesslich sev, so sestlich sev der Ort; Doch bricht hervor und glanzt nach allen Enden Der Freundschaft wie der Liebe heilig Wort.

## Dichtenbe. Aria

Die Blumen gepflegt und gehütet, Ihm bracht' ich sie oft jum Strauß, Wie frisch man ber Liebsten sie bietet, Sie nahmen sich zierlich aus. Dann erst begann es zu buften, Da hob ein frischer Flor Bu leichten Aeihers Lüften In Thnen sich hervor. Bauente. Colo.

Hat er uns freih gepfleget. Wir gründeten fein Haus.

Singenbe. Golo

Wie er uns taglich beget, Wir fullen's freudig aus.

Bu Drey.

Run erst beginnt's zu baften, Run hebt ein frischer Flor Bu leichten Aethers Luften In Abnen sich empor,

Dichtenbe. Golo.

Blip mub Schlag Am flaren Tag Unterbricht Broub' und Licht.

Banenbe.

Finsternis und Rebelschauern Lingegeben unbewußt, Und von tiefgefühltem Transem Nähret sich die hohe Bruft. Singenbe.

Melodie'n fo behr, fo fcone Dringen aus ber finnigen Bruft, Ach! es find nur Trauertone, Bittre Rlagen ob Berfuft.

Dichtende. Solo. Bie wenig, wir Geschäftigen, Bermochten wir alebann, Er weiß sich selbst zu träftigen, Er ift, er fteht ein Mann!

Bauenbe.

Er steht,

Singenbe. Er steht,

Bauende.

Er ist,

Singenbe.

Er ift,

MIII e.

'Ist unser Mann!

Dichtenbe. Arie mit Gor.

Was braucht es weiter! Wir singen heiter,

So wie am Anfang,
So auch am Enbe,
Daß jeber Jahrgang
Sich rein vollende.
Sein Thun und Lassen
In Eins zu fassen
Sonn' ihm das Glück!

Bauenbe, Dichtenbe, Singenbe.

Bu bren ober vier.

Dantbar ewig klar und helle Kibfle fegnend unfer Sang, Doch an folder Freuden Schwelle Beilten wir fcon allzulang.

MIIIe.

Dant's und fiebs und wonnereiche, Auserwählte treue Schaar, Schlinget eure Lorbeerzweige Drepfach um bas murbige Laar!

# Tifchlieb ju Beltere fiebjigftem Geburtetage.

Laffet beut am eblen Ort Ernft und Luft sich mischen, Geift an herzen, Ton am Bort Keierlichen; Froh genießet eurer Lage, Denn man sest nicht alle Tage Sich zu solchen Tischen.

Ein bebeutenb ernft Geschick Baltet aber's Leben, Denn es nimmt ber Augenblick Bas die Jahre geben. Ist so manches Gut gerronnen, hat uns mehr und mehr gewonnen Raunlich fühn Bestreben.

Doch an Lethe's Rabetrank Darf es heut nicht fehlen! Aren Gefühl und frommer Dank Balte durch die Seelen. Laffet ewige Harmonieen Balb sich suchen, balb sich flieben, Und zulent vermählen. Unfer Mann er that ja so; Leb' er brum! er lebe! Werde seiner Sale froh Das er nehm! und gebe; Wie bisher, im Allerbesten, Sich zu Tag = und Iahres Festen Uns zu Lieb erstrebe!

#### D e 114 ...

warbigen Brinderfefte Johanni 4830.

> Funfzig Iahre find vorüber, Wie gemistrte Lage flohn; Tunfzig Iahre find hinüber In das Lung Mangangna fopma

Doch lebendig, fent auft Naue, Thur fich edied Winfen tunb, Freundes Liebe, Mannen Lucue, Und ein ewig sichnen Bund.

Ausgefä't in weiter Bette, Nah, getrennt, ein ernftes Meich; Schimmern sie, bescheibner Sterne Leif wohlthätigem Lichte gleich.

So! die Menschheit fort zu elven, Lasset, freudig überein, Als wenn wir beisamman wären, Kräftig uns zusammen,seyn!

# Erwiederung der festlichen Gaben angelangt

ben 28 Aug. 1830.

Mel. Laffet beut im eblen Ereis xc.

Pflegten wir erpftallen Glas
Rafd mit Schaum zu füllen,
Und mit Maß und ohne Maß
Durft und Luft zu ftillen;
Reicht man jest dem heitern Zecher Silbern, reich verzierten Becher,
Scheint es gar bebenklich.

Marb auch alt und junger Wein Reichlich hergespendet, Wie die Fälle sich vom Main Norden zugewendet. Euren Frohstnn im Behagen Sollen wir in guten Tagen Dantbar mitgenießen.

Werbe Silber, werde Gold, Wie fich's ziemt, verehret; Bleibe guter Geift euch holb, Der im Stillen lehret: Sich an's Reine zu gewöhnen, Und im Aechten, Guten, Schonen, Recht und einzubürgern.

# Mit einem zierlichftsaufgetrodueten Blumenfrange.

#### Sie.

Zarter Blumen leicht Gewinde Flecht' ich bir jum Angebinde, Unvergängliches zu bieten Bar mir leiber nicht beschieben.

In den leichten Blumenranten Laufchen liebenbe Gebanten, Die in leifen Lonen elingen Und bir fromme Wanfche bringen.

Und so bringt vom fernen Orte Dieses Blatt dir Blumenworte, Mogen sie vor deinen Bliden Sich mit frischen Fauben schmaden!

## Ermieberung.

Œr.

Bunte Blumen in bem Garten Lenchten von ber Morgensonne, Aber leuchten teine Wonne, Liebchen barf ich nicht erwarten.

Senbeft nun in zarten Kreifen Die von dir gepflücken Sterne, Bartlich willft du mir beweifen: Du empfindeft in der Ferne

Was ich in der Fern' empfinde, So als war kein Raum dazwischen; Und so blüben auch geschwinde Die getrochneten mit frischen.

### Der

Demoiselle Schmehling

Aufführung der Hassischen Sta. Elena al Calvario. Leipzig 1771.

Rlarfter Stimme, froh an Sinn — Reinste Jugenbgabe — Bogst Du mit ber Raiserin Nach bem beil'gen Grabe.
Dort, wo alles wohlgelang, Unter die Beglüdten
Ris Dein herrschenber Gefang
Mich den hochentzütten.

A n

Mabame Mara,

frohen Sahresfeft. Beimar 1831.

Sangreich war Dein Chrenweg, Jebe Bruft erweiternb;
Sang auch ich auf Pfab und Steg, Muhr und Schritt erheiternb.
Nah bem Ziele, bent' ich heut Jener Zeit, der füßen;
Kuhle mit wie mich's erfreut Segnend Dich zu grüßen!

# Gedichte zu Bilbern.



### Mbler

mit einer Lyra nach oben ftrebenb.

Sollen immer unfre Lieber Nach bem hechften Aether bringen? Bringe lieber fie hernieber, Das wir Lieb' mib Liebchen fingen.

Bei Tag ber Wolten formumformend Waben! Bei Nacht bes Sternenheeres glühend Leben! Mit reinen Saiten wag' empor zu bringen, Du wirst ber Spharen ewige Lieber singen.

Suter Abler! nicht fo munter Mit der Leper fort nach oben; Bringe lieber sie heimster, Daß wir uns an ihr erproben; Manches ist an uns zu loben.

# Schwebenber Genius

über der Erdfugel,

mit ber einen hand nach unten, mit ber andern nach oben beutenb.

Bwijchen Dben, zwifchen Unten Schweb' ich bin zu munt'rer Schan, Ich ergbite mich am Bunten,
Ich erquide mich im Blau.

Momonto mori! gibt's genug, Mag sie nicht hererzählen; Warum sollt' ich im Lebensstug Dich mit der Gränze quälen? Drum, als ein alter Knasterbart, Empfehl' ich dir docondo: Mein theurer Freund, nach beiner Art, Kur vivero memonto!



Benn am Tag' Zenith und Ferne Blau in's Ungemessene siest, Nachts die Ueberwucht der Sterne himmlische Gewölbe schließt; So am Gränen, so am Bunten Kräftigt sich ein reiner Sinn, Und bas Dben wie das Unten Bringt bem eblen Geist Sewinn. Beschildeter Arm gegen ein vorüberziehende**s Wester Büc**er heschwend.

> Manches Herrliche ber Welt Ift in Krieg und Streit zerronnen; Wer beschützt und erhält Lat das schönste Loos gewonnen.

Soll dich das Alter nicht verneinen, So mußt du es gut mit andern meinen; Mußt viele fordern, manchem nügen, Das wird dich vor Vernichtung beschützen.

## Regenbogen

Aber ben Sügeln einer anmuthigen Lanbschaft.

Grau und trub und immer trüber Kommt ein Wetter angezogen; — Blis und Donner find vorüber, Euch erquidt ein Regendogen.

Wilbe Starme, Artegedwogen Raften über hain und Dach; Ewig boch und allgemach Stellt sich ber ber bunte Bogen.

Frohe Zeichen zu gewahren Wird ber Erbtreis nimmer mübe, Schon seit vielen tausend Jahren Spricht ber Himmelsbogen: Friede!

Aus bes Regens baster Arabe Glänzt bas Bilb bas immer neue; Aus ben Ahränen zarter Liebe Spiegelt sich ber Engel Areue.

# G en i u 8, bie Bafte ber Ratur enthallens.

Bleibe bas Geheimnis theuer! Las ben Augen nicht gelästen! Sphinx=Natur, ein Ungeheuer, Schreck sie bich mit hundert Brüsten.

Suche nicht verborgne Weibe! Unterm Schleier laß bas Starre! Billst du leben, guter Narre, Sieh nur hinter bich in's Freie.

Auschaun, wenn es bir gelingt, Daß es erft in's Innre bringt, Dann nach außen wieberfebrt, -Bift am herrstoften belehrt. Urne auf einem bunten Teppich.

Rannst bu bie Bebeutung lesen, Ihren Sinn verlierst du nie: Beibe sind nur tobte Wesen Und die Aunst belebte sie.

Offen fieht fie! boch gebeime Gaben Bugerollt in ihrem Schofe Liegen ahnungsvoll bie Lorfe, Ber's ergreift ber wird es haben. Leuchtenber Stern aber Birtel.

Zum Beginnen, jum Bollenben Birtel, Blei und Wintelwage; Alles floct und flarrt in Sanben, Leuchtet nicht ber Stern bem Tage.

Sterne werden immer scheinen, Allgemein auch, zum Gemeinen; Aber gegen Waß und Kunst -Richten sie die schönste Gunst.

## - Pinfel und Feber dom Lorbeer umwunden und von einem Sonnenblid beleuchtet.

Auf ben Binfel, auf ben Kiel Muß bie Ganne freundlich bieden, Dann erreichen fie bas Biel Erbenfohne zur beglücken. Künftlern auch ber Loovbeer grunt, Lienn fie freudig ihn verbient.

Willft bu Großes bich erfahnen, Zeigt fich hier ein boppelt Giad; Feber wirb bem Geifte bienen Und ber Pinfel bient bem Blic.

Wenn der Pinfel ihm die Welt erschuf, Wenn die Feber ihm bas Bort gereicht, Bleibt des Mimen ebelfter Beruf Daß'er fich des Lorbeers wurdig zeigt.

Bill ber Feber zartes Walten, Bill bes Pinfels muthig Schalten Sich dem reinsten Sinn bequemen, Kannst getrost den Lorbeer nehmen.

# Bu einem Delgemablbe.

An ben Wurzeln beiliger Eiche Schwillt ein Lebensquell bervor, Und fo, ohne Nachbar: Gleiche, Buchs die Eble fill empor. Aefte ftrect fie, Blatterbafche Sonnig, über glatte Fluth, Und in ewig graner Frische Spiegett fich bes Dantes Giuth.



Bu einem Bilbe

Frankfurt am Main als Grident

herrn Bibliothet : Secretar Rrauter.

Großen Muß hab' ich verlaffen Einem eleinen mich ju weihn; Sollte der boch eine Quelle Manches Guten, Schonen fein.

## Mit einem Bilbden:

Schloß Belvedere in der Abendfonne.

Erleuchtet außen hehr vom Sonnengold, Pewohnt im Innern traulich, froh und bold. Erzeige sich Dein ganzes Leben so: Nach außen herrlich, innen holb und froh. Das sogenannte Romische Saus im Park.

Romisch mag man's immer nennen; Doch wir ben Bewohner tennen, Dem ber achte beutsche Sinn, Ja ber Weltsinn ift Gewinn.

# Bum Bilbniß ber Prinzeg Marie.

Lieblich und zierlich, Ruhig und hold, Sind Ihr die Arenen Sicher wie Gold.



# Gartenhaus am untern Park.

Der's gebaut vor funfgig Sahren Sieht es noch am Wege stehn, Liebespaar vorübergehn, Wie wir anbern damals waren Als die Busche lieblich tühlten, Lichter in dem Schatten spielten; Wo sich Liebende verstanden, Immer suchten, oft sich fanden Bu gesellig frischem Leben, Wie wir's euch nun übergeben.

Uebermüthig sieht's nicht aus, Sohes Dach und niedres haus; Milen die baselbst vertehrt Ward ein guter Muth bescheert. Schlanter Baume grüner Flor, Selbstgepflanzter, wuchs empor; Geistig ging zugleich albort Schaffen, Legen, Bachsen fort.

Diefer alte Weibenbaum Steht und wächft als wie im Traum, Sah bes Fürstendaches Gluthen, Sätht den Immeleifus Clubium.

Freundin! bir jum neuen Jahr Bring' ich schwell ben Commentar Deiner schön geschmusten Decke. Früheres bewährt sich treu, Neuen Tagen seh es neu, Und so weiten eine Streck!

Bu

bem Bilbe einer Safenstabt am fcmargen Meere.

Schroffe Felsen, weite Meere Geben weber Luft noch Lehre, Denn sie find und gar zu fern; Moer jener Freund im Innefn, Seine Reigung, sein Erinnern Leuchtet her ein holber-Stern-



Digitized by Google

# Buschriften

Erinnerungs = Blåtter.





## Bueignung

€.

Pr.

۵à

S.

W.

Dctober 1807.

Diefes Stammbuch, wie man's auch nimmt, Bar eigentlich für 'nen Stubenten beftimmt, ber es, auf atabemifchen Pfaben, Bich mablen follt' aus hertels Laben : Bie ich's benn auch, - nicht guter Ding' lus ber babichen Frau Gertel Sand empfing.

Denn auter Dinge fonnt' ich nicht fevn. Bir waren foon in ben Detober hinein, Ind preußische Schaaren allzumal ertrappelten und Berg und Thal, Ind bamals war noch nichts verloren.

Ich fraute mir aber hinter ben Ohren Ind legte mich, wie vor alter Beit, Bieber an bes Thales Birtlichteit Ind wollte fühnlich mich erbreiften, In ber Saale bas auch zu leiften Bas an ber Topel ich trieb im Spiel; Das war nun freilich gar nicht viel. Digitized by Google. Raum hatt' ich aber ein paar Pappeln zeichnet Und ein paar Berge mir angeeignet, Da brach bie Sanbfluth auf einmal berein: Es hatte nicht tonnen fchlimmer fenn.

Wie aber nach bem jüngsten Gericht Was vorgeschah auch wieder geschicht Und über Wolfen und unter Flammen Freunde und Feinde kommen zusammen; Und überall im höchsten Shor Jeder Leilige, nach wie vor, Lebt und trägt sein Marbertrefframent; Woran man ihn allein erkennt: So werd ich auch wohl in Abrahamd Schof Bleistist und Vinsel nicht werden los. Bei vieler Lust und wenig Gaben Werd ich doch nur gekrigelt haben.

Doch sen dem Allen wie es sey, Rein Blatt im Buch ist überlei, Auf beiben Seiten manche beschrieben Und so nichts weiter übrig blieben Als daß Du glaubst, das viele Papier, Was auch drauf firhe, gehbre Otr. Und dazu hast Du Finz und Mante, Immer war Dein dabet gebacht. So sieht Dein Bild auch eine mit glatt In unserm Lerzen auf febem Blatt. Und Liebe bleitt zu unserm Sewinn Un ben Pringen von Ligne.

Su früher Beit, noch froh und frei, Spielt' ich und fang zu meinen Spielen; Dann fing's im herzen an zu wuhlen, Ich fragte nicht ob ich ein Dichter fen : Doch bag ich liebte konnt' ich fuhlen.

So bleibt es noch. Ich weiß nicht viel Bon eignen bichterischen Thaten. Man sagt: mir sep als Ernst und Spiel Richt übel dieß und jen's gerathen. Gern hor' ich Gutes von der Runst, Der ich mein Leben treu geslieben; Doch mich in meinen Freunden lieben Dieß, ebler Mann, dieß ist die schafte Gunst.

#### Un Schiller.

mit einer fleinen mineralogifchen Sammlung.

Dem herren in ber Buffe bracht Der Satan einen Stein, Und fagte herr, burch beine Macht Kaß es ein Brobchen feyn!

Bon vielen Steinen fenbet bir Der Freund ein Musterstäd; Ibeen gibst bu balb bafür Ihm tausenbfac jurdet.



#### An Madame Bolff.

Bum 40 December 1812.

Erlaubt sey Dir. in mancherlei Gestalten, Das junge Bolk und die ehrwürdigen Alten Zum Besten, wie es Dir beliebt, zu halten: Und Phábra, wüthend, leidenschaftlich groß; Elisabeth, so liebs als schonungslos; Messina's Kürstin, fest, wenn das Geschick bricht, Iungfrau gestählt, nur gegen Liebesblick nicht; Aldrehen zulegt, die Jeden so verführt, Daß er den Kopf wie Belgiens helb verliert. Der Wechsel bilbe Dein heglücktes Reich, Bleibst Du nur uns, den Freunden, immer gleich.

#### A n

## Serrn Dbriftlieutenant'von Bod.

Den 22 Deteber 1815.

Won allen Dingen die geschehn, Wenn ich es redlich sagen sollte, Go war's, Kosaten hier zu sehn, Nicht eben was ich wünschen wollte. Doch als die heilig große Ruth Den Damm zerriß der uns verengte, Und Well auf Welle mich bebrängte, War bein Kosat mir lieb und gut.

#### herrn Regierungerath Peucer.

Bei Nebersenbung eines rheinlanbischen Ducaten.

Mein! frechere Wette verliert man nicht, Als an ber Elb' ich bagumalen.

(Dresben, ben 15 Muguft 1815.)

Jest ba man überm Rheine ficht . Will ich mit Rheingold fie bezahlen.

(Beimar, ben 16 Februar 1814.)

#### herrn Dbrift v. Geismar.

28. am 21 October, Madmittags 3 Ufr, 1815.

Dem wir unfre Rettung banten Aus ben Sanben wilbet Franten, Rimm gur Jahresfeier: Stunbe heißen Wunfch vom treuften Munbe.



#### Un Alexander v. humboldt.

28. b. 12 Imm 1816.

Un Trauertagen
Gelangte mir Dein herrlich heff!
Es fchien zu fagen:
Ermanne bich zu frohlichem Geschäft!
Die Welt in allen Jonen grunt und bluht
Nach ewigen, beweglichen Gesenen;
Das wußtest bu ja sonst zu schäpen,
Erheitre so, durch mich, bein schwer bedrängt Gemuth!

#### An S. B.

Haft ben Anter fest im Rheine liegend Für bas wohl belabne Schiff, Bleibe boch in Neckarbuchten schmiegend, Lier ist kein Korallenriff. Aber da wo jeder Tag erzeuget Lindernis auf Hindernisse thürmend auf, Ober schlimmer noch sie wiegend beuget, Richtetest du wohl bahin den Lauf?

#### Berrn Grafen Loeben.

Carlebab, ben 18 Muguft 1818.

Da Du gewiß, wie On mir zugesagt, Nach meinem Scheiben seiern willst mein Leben; Go laß mich Dir, ba es noch beiben tagt, Ein freundlich Worf zu Deinem Tage geben. An benfelben, nach beffen Cobe ben 3 April 1825.

Mun ift's geschehn! Dir hat ein herber Streich Das schone Lebensglad entrissen; Drum ist es besser auf ber Stelle gleich Die Freunde preisen, die Gesiebte ruffen.

#### Madame Catalani.

Im Immer wie im hohen Saal Hort teiner je fich fatt: Denn man erfahrt jum erstenmal Warum man Ohren hat.

Carlabad, jum golonen Brunnen, am 14 Auguft 1828-

#### Anstaufc.

#### Ein folafenb Romphoen gegen Drevheilige Konige.

Mite, bartige, sogar schwarze Gesichter Haft du mir überliefert; aber mit solchem Gelichter Rann ich nicht wieber bienen; jedoch in lieblicher Breite, Ein hübsches Rind von ber andern Seite. Sollte ber Anblied bich erschrecken, Du fannst, sie leicht mit 'nem Schleier beden,



**A** 11

Die Freundin war hinausgegangen Um in der Welt sich umzuthun, Doch wird sie bald nach Saus gelangen Und auf gewohnte Weise ruhn. Und neigt sich dann das avtige Köpfchen, Umwunden reich von Jopf und Jöpfchen, Nach einem tussenweichen Sinchen; So bietet freundlich Ihr das Müschen.

Beimar b. 30 Roobr. 1815.

## Un Grafin Constanze von Fritsch.

Bei Ueberfenbung eines Penfée:Bouquets.

Die beutsche Sprache wird nun rein, Pensée darf kunftig nicht mehr gelten; Doch wenn man sagt: Gebenke mein! So host ich soll und niemand schelten.

Weimar b. 27 Febr. 1814.

Digitized by Google

Un Diefelbe bei Ihrer Reife nach Petersburg.

Blumentelche, Blumengloden Folgen Deinem Reifelauf, Unter Schneegestbberefloden Sucht Du mir was Liebes auf.

Beimar b. 12. Roobr. 1815.

#### Derfetben.

Dein Ofigefchent weiß ich ju fchapen, Bon Beften fen Dir bieß gebracht. An Dant hab' ich schon viel gebacht, Doch will sich's nicht in's Gleiche segen. 3n einer Handschrift Friedrich's des Großen-

> Das Blatt wo Seine hand geruht Die einst der Welt geboten, Ist berzustellen fromm und gut. Heil Ihm dem großen Todten!

Mystische Erwiederung.

Aus baftern Klosterhallen schallen Berhaline Seufzer und verhallen An unfres Herzens Bebewand; Dann soll auch unter Purpurthronen, Safran = Gehängen prächtig wohnen, Dem Du ein Auge zugewandt.

Allbort empfangen und begeistet Geschmarkgerüche; wer erbreistet Des Doppelpaares hohen Preis? Doch Kutt' und Purpur sind ergbylich, Gerüche, Schmäde überschäplich Dem der sich Deine Gnade weiß.



## Dit einem buntgeftidten Riffen.

Micht fell's von Ihrer Seite kommen, Sobald es einmal Plat genommen; — "Mich denkend sieh es freundlich an, Mich liebend lehne Dich baran." Mit einer angeschriebenen Feber.

Dem Dichter wibm' ich mich, ber fich erprobt Und unfre Freundin beiter grandlich lobt.



An Frau Oberkammerherrin von Egloffftein.

Musterstuhl für Schmerz und Sorgen Willft mir, theure Freundin, borgen? Nimm ihn wieber! Arost und Segen Soll er dir zu Saupten legen. In ein Stammbuch, zur Beibe.

Gile Freunden dieß zu reichen, Bitte fie um eilig Zeichen, Eilig Zeichen, baß fie lieben! Lieben, bas ift schnell geschrieben, Feber aber barf nicht weilen, Liebe will vorüber ellen.

## Shul = Pforta.

Ehre, Deutscher, treu und innig Des Erinnerns werthen Schap, Denn ber Anabe spielte finnig Kiopficet einft auf diesem Play.

An bem ftillbegrangten Orie Bilbe bich fo wie's gebabet, Jangling! bffne bir bie Pforte, Die in's weite Leben fahrt. Find' in diefer Bachlein Reihe Manches Alte, manches Neue! Sie, zu ihnen wiedertehrend, Stets erfreuend, oft belehrend.

Biel gute Lehren ftehn in biefem Buche; Summir' ich fie, fo beift's boch nur julent: Bohtwollend fieh umber und freundlich fuche, So finbest bu was Geist und Lerz ergont.

#### In Grafin Julie von Egloffftein.

Bu bem Guten, ju bem Schonen Werben wir uns gern gewöhnen; An bem Schonen und bem Guten Werben wir uns frifch ermuthen: So bebarf es Deinen Wegen Weiter keinen Reifesegen.

#### In ein Stammbuch

Dieß Album lag fo manches Jahr in Bamben, Run richtet fich's zu frifcher Wandrung auf; Bon früher Welt find Freunde noch vorhanden, Erneue sich ein heiterer Lagestauf!

## Herrn Ferdinand Hiller. (Souler von Hummel.)

Ein Talent bas jebem frommt haft bu in Besin genommen; Ber mit holben Tonen tommt Ueberall ift ber willemmen.

Welch ein glanzenbes Geleite! Biehest an bes Meisters Seite; Du erfreust bich seiner Ehre, Er erfreut sich seiner Lehre.

#### 

Menn ber Freund auf blantem Grunde Seute dich als Mohr begrüßt, Reid' ich ihm die felige Stunde Wo er beinen Blid genießt.

#### gum Armbanb.

Dieß feste beine rente hand Die bu bemifrennb vertrauet; Much bente bag er fern im Land Nach Euch mit Liebe fchauet.



An Klinger, mit einem Bilbe bes etterlichen hanfes ju Frankfurt.

Un biesem Brunnen haft auch die gespielt. Im engen Raum die Weite vorgesählt; Den Wanderstad aus frommer Mutter Hand-Nahmst din getrost in's fernste Lebens = Land, / Und magst nun gern verlosines Bild erneum. Um hohen Ziel des ersten Schritts dich freun.

> Eine Schwelle hieß in's Leben Uns verschiebne Wege gehn; War es boch ju eblem Streben, — Drum auf frohes Wiebersehn!

Mit der Jubilaums = Medaille.

Shre, die uns hoch erhebt, Fahrt vielleicht aus Maß und Schranken; Liebe, die im Innern lebt, Sammelt schwärmende Gebanken.

#### Un Demoiselle Contag.

Sing zum Pinbus Dich zu schilbern; Doch geschah's zu meiner Qual:
Unter neun Geschwister: Bilbern Bogte zweifelnb Bahl um Bahl.
Phobus mahnt mich ab vom Streben:
Sie gehort zu unserm Reich;
Mag sie sich hieher begeben
Finbet wohl sich ber Bergleich.

Das man in Gater Befor Erbe Bu theilen sich bescheiben werbe — Singt manches alt und neue Lieb. Und warmes werte-Lebes : Grom, Mit wem wir sie zu theilen haben Las macht ben großen Unterschieb. Die Segenwart weiß nichts von fic,. Der Abfchieb fühlt fich mit Entfeven, Entfernen gieht bich hinter bich, Abwefenheit allein verfteht ju fcaten.

# Un Felix Mendelssohn=Bartholdy.

Menn über die ernste Partitur Quer Stedenpferblein reiten; Nur gu! auf weiter Tone: Flur Birft manche Luft bereiten, Wie du's gethan mit Lieb' und Glack, Wir wunschen dich allesammt zuruck. g. . . . . 's Feber an

Mas ich mich auch sonst errübnt, Jeber murbe froh mich lieben: Hatt' ich treu und frei geschrieben All das Lob das du verdient. An Mabame Milber, mit einem Eremplar ber Iphigenie.

Dies unfoutbrolle fromme Spiel, Das eblen Beifall fich errungen, Erreichte boch ein boberes Biel Bon Glud betont, von Dir gefungen.



herrn Grafen Cafpar Sternberg bei feiner Abretfe aus Beimar.

Debem Wege, langen Stunden Unterhaltung fen gefunden Durch des Freundes Lieb' und Pflicht: Kleine Bandchen, kurz Gebichte Steine find zwar talt und schwer, Doch bas herz ift frei und leicht. Kommt ein Stein von Often ber, Doppelt ift ber Bunsch erreicht; Denn es ift ganz einerlei Bo und wie bas herz empfindet, Das empfanglich, beiter, fret, Sich auch wohl am Stein entzündet.



Treu wansch' ich Die zu Deinem Fest Das Beste was sich wanschen läßt; Doch wanschi' ich mir zum Lebens: Kranze Dich anzuschaun in Deinem Glanze; Dich selbst in hanbeln, Worten, Bliden, Wir und ben Freunden zum Entzuden.

Un Mabame Carlyte nach Sbinburg, auf eine zierliche Bifitenkarte.

> Mugenblicklich aufguwerten. Schicken Freunde folche Karten; Dießmal aber heißt's nicht gern: Euer Freund ist weit und fern,

# An Die felbe, mit einer Drathtette

Mirft Du in ben Spiegel bliden Und vor Deinen heitern Bliden Dich die ernfte Zierbe schmuden, Dente bag nichts beffer schmudt, Als wenn man ben Freund begludt. Sole bentiche Sauslichteit Ueber's Meer gefendet, Wo fich ftill in Thatigfeit Sauslich Glud vollendet. Un Fraulein Ulrife v. Pogvisch.

Mit eigneim Beilboen.

Alter helb faunt alte Bader, Doch bas Wetter zieht vorüber. Unfre holben jungen Krieger Schügen habfche Michaen lieber. An die Damen Duval de Eartigny zu Genf.

Beibnachten 1828.

Studtich Land, allwo Cebraten
Bur Bolltommenheit gerathen!
Und zu reizenden Genüffen
Rluge Frauen fie durchfüßen!
Solches löbliche Befleißen
Muß der Dichter höchlich preisen,
Wenn er koftet die Bollendung
Solcher höcht willkommnen Sendung.

An Frau Hofrathin Riemer.

mit Stickmustern

u ihrem Geburtstag,

verspätet.

Menn fie gleich Dein Teft verfaumt, Liebes haben fie getraumt; Heute, zwischen Schnee und Eis, Weden fie ben heitern Fleiß.

### Mn ein Weihnachts=Rind.

Den 25 December 1815.

Das bu zugleich mit dem heiligen Christ Un Emem Lage geboven bift, Alnd August auch, ber werthe, schlanke, Dafür ich Gotteim Bergen bante. Dies gist, in tiefer Winterd: Beit, Erwanschrefte Gelegenheit Mit einigem Zucker dich zu grüßen, Abwesenheit mir zu-versähen, Der ich, wie sonst, in Sonnenferne, Im Stillen liebe, leibe, lerne.



Digitized by Google

M's fets Pinfel, Rhfels Rier.
Sollen wir mit Korbeer franzen:
Denn er that von je so viel.
Zeit und Raum und zu ergärzen.
Das Entsernte ward gewonnen.
Längst Entschwundnes flest er vorz.
Bon des Baterhoses Bronnem.
Zu des Brottens wüstem Thung.
Rhsels Pinseln, Rhsels Rielen
Soll sortan die Sonne scheinen:
Runstreich wost er zu vereinen.
Sut; und Schönes mit dem Bielen.

Schwarz und ohne Licht und Schatten Kommen Rofeln aufzuwarten Grazien und Amorinen;
Doch er wird fie schon bedienen.
Weiß der Kanstler ja zum Carten Die verfinchteften Ruinen Umzubilben, Walb und Matten Und mit Linien vorzuhexen;
Wird er auch Abelens Rledsen,
Bartumrissen, Licht und Schatten,
Solchen holden Finsternissen,
Freundlich zu verleihen wissen.

## Inschrift

auf eine von vorzüglichen Miniatur Bilbern umgebene Tafel, Lebenbereigniffe und Buftande eines werthen Freundes, Bas ron von Reutern, vorftellend, von demfelben mit größe tem Talent und bewundernswurdiger Sorgfalt ausgeführt-

April 1831.

Sibilbetes furmahr genug! Beburft' es noch ber Worte? Wir fehn bes lieben Lebens Zug, Durch Stunben folleicht's und Orte.

Die hohe Gabe preisen wir Die grausem Unbeil steuert, Auf Weg und Stegen Blumenzier Dem bolben Freund erneuert.

Doch jebes Auge wie es blidt Bird in Bewundrung steigen; Der Geist erhoben und beglückt In fliller Freude schweigen. Bei Abfendung bes Borftehenden.

Mort und Bilber, Bilb und Worte Locien euch von Ort zu Orte, Und die liebe Phantafen Fahlt sich hundertfältig frei. Mu Frau Clementine v. Manbelsloh.

Menn Phobus Roffe sich zu schnell In Dunft und Nebel fturgen,
Geselligkeit wird blenbend hell.
Die längste Nacht vertürzen.
Und wenn sich wieber auf zum Licht.
Die Horen eitig drängen.
Eo wird ein liebend Frohgesicht:
Den längsen Lag vertängen.

Beimar, am fürzeften Sage 1830.



In bas Stammbuch

Fraulein Melanie v. Spiegel.

Marb' ein tanftlerisch Bemahen Rosenbusche, wie sie bluben, Rosentrone, wie sie leuchtet, Hell vom Worgenthau befeuchtet, Diesen Blattern anvertrauen, Burbest Du Dein Bitbus schauen. Wie's ber Sommergarten begt, Bleibt's in unfrer Brust geprägt.

Beimar, am langften Tage :83 :.



## Bermåchtniß.

Bor bie Augen meiner Lieben, Bu ben Fingern die's gefdrieben — Einft, mit heißestem Berlangen Go erwartet wie empfangen — Bu ber Bruft ber sie entquollen Diese Bidtter wanbern sollen; Immer liebevoll bereit Beugen allerschönfter Zeit.

Beimar, 3 Mary 1831.



goolitica.



Bei einer großen Wassersnoth Rief man zu Halfe bas Feuer, Da ward sogleich ber himmel roth Und nirgend war es geheuer: Durch Wätber und Velber famen gerannt Die Blive zu stammenben Rotten, Die ganze Erbe sie war verbrannt Roch eh' bie Fische gesotten. Und als die Fische gesotten waren, Bereitet man große Feste; Ein jeder brachte sein Schsstein mit, Groß war die Jahl ber Safte; Ein jeder brangte sich herbei, Spier gab es feine Kaule; Die gröhften aver falugen lich-burch Und feaßen's den andern vom Maule.

Die Engel ftritten für uns Gerechte, Rogen ben furgern in jedem Gefechte; Da fturate benn alles bruber und brunter, Dem Teufel gehörte ber gange Plunber. Run ging es an ein Beten und Fleben! Sott ward bewegt berein zu feben. Spricht Logos, bem bie Sache flar Bon Emigfeit ber gemefen war: Sie follten fich teineswegs geniren, Sich auch einmal als Teufel geriren, Auf jebe Beife ben Gieg erringen Und hierauf bas Tebeum fingen. Das ließen fie fich nicht zweymal fagen, Und fiebe bie Teufel maren gefdlagen. Natarlich fant man hinterbrein Es fen recht habfc ein Teufel gu fepn,

Um jangsten Tag, vor Gottes Thron, Stand endlich Helb Napoleon.
Der Teufel hielt ein großes Register Gegen benfelben und seine Geschwifter, War ein wundersam verruchtes Wesen: Satan fing an es abzulesen.

Gott Bater, ober Gott ber Sohn, Einer von beiben fprach vom Thron, Wenn nicht etwa gar ber heilige Geist Das Wort genommen allermeist:

"Bieberhol's nicht vor göttlichen Ohren! Du sprichft wie die deutschen Professoren. Wir wissen alles, mach' es furg! Am jungsten Tag ist's nur ein . . . . Getraust du dich ihn anzugreisen, So magst du ihn nach der Solle schleifen." Moltet ihr in Leipzigs Gauen Denemal in die Wolfen richten, Wandert, Manner all und Frauen, Frommen Umgang zu verrichten!

Ieber werfe dann die Narrheit, Die ihn selbst und andre qualet, Zu des runden Haufens Starrheit, Nicht ist unser Zweck verfehlet.

Bieben Junter auch und Fraulen Bu der Wallfahrt ftillem Frieden, Wie erhabne Riesensaulen Wachsen unfre Phramiden.

### Die Sprachreiniger.

Sott Dant! baß uns so wohl geschah Der Aprann sist auf Helena! Doch ließ sich nur ber eine bannen, Wir haben seso hundert Aprannen, Die schmieden, uns gar unbequem, Ein neues Continental: System. Deutschland soll rein sich isoliren, Einen Pest: Cordon um die Eranze fahren, Daß nicht einschleiche fort und sort Kopf, Körper und Schwanz vom fremden Wort. Wir sollen auf unsern Korbeern ruhn,

#### Un die T.. und D..

Perfluctes Bolt! taum bift du frei. So brichft bu bich in bir felbst entzweh. War nicht ber Noth, bes Glide genug? Deutsch ober Leutsch, du wirst nicht klug.

Sagft du: Gott! fo fprichft du vom Ganzen, Sagft du Welt! fo fprichft du von Schranzen. Loffchranzen find noch immer die besten, \* \* progranzen farchte, die allerlegten. Datte sonst einer ein Unglack getragen, So burft' er es wohl bem andern klagen; Mußte sich einer im Felbe qualen, Hatt' er im Alter was zu erzählen. Sest sind sie allgemein die Plagen, Der Einzelne darf sich nicht beklagen; Im Felbe darf nun niemand fehlen, Wer soll denn hören wenn sie erzählen?

### Geiz.

Sit ber Bater auf Gerb erfeffen Und nust fogar die Lampenschnuppen, Kriegen sie ben Sohn in die Rluppen, Juden und huren die werden's fressen.



Digitized by Google

Die Deutschen find recht gute Leut', Sind fie einzeln fie bringen's weit; Nun find ihnen auch die größten Thaten Bum erstenmal im Gangen gerathen. Ein jeder fpreche Amen barein, Daß es nicht moge bas Leptemal fenn!

Die Franzosen verstehn uns nicht; Drum fagt man ihnen beutsch in's Gesicht-Bas ihnen war' verbrieflich gewesen, Wenn sie es hatten franzbsisch gelesen.

## Epimenibes Erwachen, leste Stroppe.

Berflucht sey wer nach falschem Rath, Mit aberfrechem Muth, Das was der Corfe: Franke that Nun als ein Deutscher thut. Er fahle spat, er fahle frah Es sey ein dauernd Recht; Ihm geh' es, trop Gewalt und Mah, Ihm und den Seinen schlecht. Dem

Fürsten Blücher von Wahlstadt die Seinigen.

In Harren und Krieg, In Sturz und Sieg Bewußt und groß! So riß er und Bon Feinde los. Mas bie Großen Gutes thaten Sah ich oft in meinem Leben; Bas uns nun bie Wölfer geben, Deren anderwählte Weisen Kun jusammen sich berathen, Mögen unfre Entel preisen Die's erleben.

Souft wie die Alten sungen;
So zwitscherten die Jungen;
Jest wie die Jungen singen
Soll's dei den Alten Klingen.
Bei soldem Lieb und Reigen
Das Beste — ruhn und schweigen.

"Marum benn aber bei unfern Sigen Bift bu fo felten gegenwärtig?" Mag nicht fur langer Beile schwizen, Der Mehrheit bin ich immer gewärtig.

Bas doch die größte Gefellschaft beut? Es ist die Mittelmäßigfeit.

Conflitutionell find wir alle auf Erben; Riemand foll besteuert werben Als wer reprasentirt ist. Da dem also ist, Frag' ich und werbe fuhner: Wer reprasentirt benn die Diener? Wie alles war in der Belt entzwept, Fand jeder in Maneen gute Beit; Der Ritter duckte fich hinein, Bauer in Noth fand's auch gar fein. Bo fam die schönste Bildung ber Und wenn sie picht vom Burger war'? Wenn aber sich Ritter und Bauern verbinden, Da werden sie freilich die Burger schinden.

Last euch mit bem Wole nur ein,' Popularischen! Entschied es, Wellington und Aristides Werden balb bei Seite seyn. So bin so sehr geplagt Und weiß nicht was sie wollen, Daß man die Wenge fragt Was Einer hätte thun sollen.

Mir ist das Boll zur Last, Meint es doch bieß und das: Beil es die Auften haßt, Dentt es, es ware was.

"Sage mir was bis für Pracht ift? Aeußre Größe, Leerer Schein! —" D! zum Henter! Wo die Macht ift, Ist doch auch das Recht zu sepn. Die gute Sache kommt mir vor Als wie Saturn, der Gunder: Kaum sind sie an das Licht gebracht, So frist er seine Kinder.

Daß du die gute Sache liebst. Das ist nicht zu vermeiben, Doch von der schlimmsten ist sie nicht Bis jest zu unterscheiben.

Ich fann mich nicht bereben laffen, Macht mir den Teufel nur nicht klein; Ein Kerl den alle Menschen haffen, Der muß was seyn! "Warum denn wie mit einem Befen Wird so ein König hinausgekehrt?" Waren's Könige gewesen Sie ftunden alle noch unversehrt.

Grabfdrift, gefest von A. v. J.

Verstanden hat er vieles recht, Doch follt' er anders wollen; Warum blieb' er ein Farstenfnecht? Hatt' unfer Anecht seyn sollen. 3 ahme Xenien.

#### Wibmung.

"Deine Werte zu hochster Belehrung Stubir' ich bei Tag und bei Racht; Drum bab' ich in tieffter Berehrung Dir gang was, Absurbes gebracht."

So wie der Papft auf feinem Thron,
So fint Ite : Opfilon auf feinem Lobn;
Er ift bepfrandet, hat er mehr zu hoffen?
Die Welt ist weit, den Narren steht sie offen.
Wir sind behaglich, tonnen thatig rubp;
Macht euch, thr Thoren, Lag für Lag zu thun.

Autochthonisch, autobibattisch Lebst bn fo bin, verblendete Geele! Komm nur heran, versuche bich! praktisch Mertst du verbrießlich wie's überall fehle.

"Ich hielt mich ftets von **Meistern entsernt;** Nachtroten ware mir Schmach! 'Hab' alles von mir selbst gelernt."— Es ist auch barnach!



Anschaun wenn es bir gelingt, Daß es erst in's Innre bringt, Dann nach außen wiebertehrt, Bift am herrlichsten belehrt.

Riemand wird sich felber kennen Sich von seinem Gelbst: Ich trennen; Doch probir' er jeben Tag Was, nach außen endlich, klar, Was er ist und was er war, Was er kann und was er mag, Wie find die Bielen doch beftiffen? Und es verwirrt sie nur der Fleiß. Sie möchten's gerne anders wissen Als einer der das Rechte weiß.

> Berfahre ruhig, fill," Brauchft bich nicht anzupaffen; Nur wer was gelten will Duß anbre gelten laffen.

Der Barbige, vom Rhein zum Belt Reift er die Natur zu ergründen! Er reise durch die ganze Welt, Seine Meinung wird er finden. Ein nen Project ward vorgebrucht, Billft du dich nicht damit befassen? ". Habe schon 'mal bankrott gemacht, Kun will ich's andern überlassen."

Wie's aber in ber Welt zugeht Eigentlich niemand recht versteht.
Und auch bis auf den heutigen Aag Niemand gerne verstehen mag.
Gehabe du dich mit Berstand,
Wie dir eben der Aag zur Hand;
Dene immer: ist's gegangen bis jest,
Go wird es auch wohl gehen zulest.

## Der Pantheift.

Bas foll mir euer hofm Ueber das All und Eine? Der Professor ist eine Person, Gott ist keine.

Es lebrt ein großer Physicus Mit seinen Schulverwandten; "Nil luce obscurius!" — In wohl! für Abscuranten.



Ich wollte gern fie gelten laffen, Wenn nur auch andre fie gelten ließen; Das will aber boch nirgend greifen und faffen, Warum befaff ich mich mit diefen!

Ich gonnt' ihnen gerne Lob und Ehre, Konnen's aber nicht von außen haben. Sie sehen enblich boch ihre Lehre In Cassarell begraben.

"Sag uns boch warum beine Calle Immerfort in's Ferne wois't?" — Gefähl habt ihr alle, Aber teinen Geift. "Warum, o Steuermann, beinen Riel Wenbest du gerab nach dem Riffe?" — Man begriffe nicht der Thoren Ziel Wenn man sich nicht selbst begriffe.

Richt Augenblide fteh' ich still Bei so verstodten Sanbern, Und wer nicht mit mir schreiten will, Soll meinen Schritt nicht hindern.

Ia! ich rechne mir's zur Chre, Wandle fernerhin allein! Und wenn es ein Irrihum wäre, Soll es doch nicht eurer fevn! Nichts wird rechts und links mich franken, Folg, ich tahn dem raschen Flug; Wollte semand anders denken, Ist der Weg ja breit genug.

"Birft nicht bei jedem Banber : Schritt Bie sonst wohl angezogen." — Ich bringe ben Betrug nicht mit, Drum werd ich nicht betrogen. Der Dichter freut sich am Anient, Un schöner Geistesgabe; Doch wann's ihm auf die Rägel brennt, Begehrt er irdischer Labe. Mit Recht soll der reale Wig Urenteln sich erneuern, Es ist ein irdischer Besit, Mus ich ihn doch versteuern!

> Was Alte lustig fungen Das zwitschern muntre Jungen; Was tüchtige herren thaten Wirb Knechten auch gerathen; Was einer fühn geleistet Gar mancher sich erbreistet.

Bohl tamft bu burch; fo ging es allenfalls. ,,Mach's einer nach und breche nicht ben hals."

Was viele fingen und fagen Das muffen wir eben ertragen! Ihr Guten — großer und kleiner, — Ihr fingt euch made und matt; Und fingt doch keiner Als was er zu fagen hat.

"Bie haft bu's benn so weit gebracht? Sie fagen bu habest es gut vollbracht!" — Wein Kind! ich hav' es tlug gemacht, Ich habe nie über das Denten gedacht. Bas wir Dichter in's Enge veingen, Bird von ihnen in's Beite gestaucht. Das Wahre klaren fie an den Dingen, Bis niemand mehr bran glaubt.

Ein bischen Ruf, ein wenig Ehre, Was macht es euch fur Roth und Pein! Und wenn ich auch nicht Goethe ware, So möcht' ich boch nicht . . . . sehn.



Meinst du denn alles was du sagst?"
Meinst du denn ernstlich was du fragst?
Wen sammert's was ich meine und sage: Denn alles Meinen ist nur Frage.

Wartet nur! Alles wird sich schiden Mas man von mir auch benten mag; Mein Buch bringt es einmal zu Kag In Usum Delphini mit Lüden.

#### Den Reim=Collegen.

Mochte gern luftig zu euch treten, Ihr macht mir's fauer und wift nicht wie. Gibt's benn einen mobernen Poeten, Ohne Seautontimorumenie?

Wer hatte auf bentsche Blatter Acht, Morgens, Mittag, Abend und Mitternacht, Der war' um alle seine Zeit gebracht, Hatte weber Stunde, noch Tag, noch Nacht, Und war' um's ganze Jahr gebracht; Das hatt' ich ihm gar sehr verbacht. Was reimt ber Junge, ber Franzos, Uns alte herren zu belehren! Die Zeit ist wie der Teufel los, Die weiß allein uns zu betehren.

Seph ihr verrück? was fallt euch ein, Den alten Fauftus ju verneinen! Der Teufelsterl muß eine Welt fenn Dergleichen Bibermart'ges ju vereinen. Ein jeber benkt in seinem Dunst Andrer Berdienst seh winzig klein. Bewahre jeber die Bergunst Auf seine Weise toll zu sehn.

#### Nach Lord Byron.

Nein! fur ben Poeten ift's zuviel; Dieses entsehliche Strafgericht! Berbammt ift mein Trauerspiel Und bie alte Tante nicht.



"Mephifto fceint gang nah zu fenn!"
Es baucht mich fast er spricht mit ein. In manchen wunderlichen Stunden hat er fich selbst das Maul verbunden, Doch blidt er über die Binde her Als wenn er ein boppelter Leufel war'.



# Der neue Alcinous.

### Des neuen Alcinous erster Theil.

Raft mir ben Bhaater fchlafen! Benen alten, jenen fernen; Freunde! tommt in meinen Garten, Den gefühlten, ben mobernen.

Freilich nicht vom besten Boben; Doch in allerschönster Richtung Nacht an Jena, gegen Weimar, Recht im Mittelpunkt ber Dichtung.

Bill bort unter Freundes: Zweigen Und geschenkten Baumen leben; Doch zu ganz gewisser Rührung Steht ber Kirchhof gleich baneben.

Doch weil hinten mancher Tobter An ber bumpfen Mauer ranget, Hat baher ber gute Lober Lebensbaume hingepftanget. Der nicht gerne Gelb vergeubet, Der Director Graf von Soben, Schieft für jebes Stud mir vierzehn Stummen aus bem besten Boben.

Ob fie alle, wie in Franken Und bei Staller, frifc betleiben, Wird fich finben; wenn fie borren Werb' ich neue Stade fcpreiben.

hier an diesem Wege stehen Die Berleger mit einander. Diese Mispeln pflanzte Kummer, Diesen Kertbaum schickte Sander.

Sollte diefer Korf nun freilich Wie ber Geber sich verbiden, Mögen Entel und Urentel Mit'dem Weg zur Seite ruden.

Pflaumen hat er mir versprochen Der scharmante kleine Merkel, Und nun sind es Schlehen worden; Meine Kinder sind sie Ferkel?

Hahnebutten wählte B.....
Aus Pomonens bunten Kinbern;
Leiblich schmecken sie burchfrostet
Doch sie krazen mich im L....

Rams

Rammerfanch, Rammermauschen Stifteten bie fconften Relfen, Wicland gab ein Lorbeerreiten, Doch es will bei mir verwelten.

Hafelstauben will die Erafin Mir ein ganzes Walbchen schenken, Und so oft ich Russe tnacke, Will ich an die Freundin denken.

Auch aus Tieffurth's Zauberhainen Seh' ich manches Reis mit Freuben; Doch um einen Lilienstengel Will man mich besonders neiben.

Und so pflanzten sie, mit Eifer, Nah und ferne, gute Seelen, Und ber Magistrat zu Naumburg Ließ es nicht an Kirschen sehlen.

# Des neuen Alcinous menter Eheil.

Menn ich nun im holben haine Unter meinen Freunden wandle, Mögen's meine Feinbe haben, Die als Kegel ich behandle.

Rommt nur her, geliebte Freunde! Last uns ichleubern, last uns ichieben; Seht nur, es ist jedem Regel Auch sein Name ang Chrieben.

Da ben Procerem ber Mitte Tauft' ich mir ju Bater Kanten, haben Fichte, braben Schelling, Als die nächften Geiftsverwandten.

Browne fteht hinten in bem Grunde, Rofdlaub aber trust mir vorne, Und besonders biefen lesten Lab' ich immer auf bem Korne.

Dann die Schlegels und die Lied Sollen durcheinander ftorzen, Und durch ihre Purzelbäume Mir die lange Zeit vertürzen. Schied ich Holz, da wird gejubelt: Dreve! Fünfe! Sechse! Reune! Immer stürz' ich meine Feinde Ueber ihre fleisen Beine.

Aber weil burch ihren Frevel Sie verbienen ewige Holle, Sest sie ber behenbe Junge Immer wieder auf die Stelle.

Und so ftarzen meine Feinbe Durch bes Arms Geschicf und Starte; Darum nannt' ich auch die Rugeln Nach bem Namen meiner Werte.

Eine heißt die Sucht zu glänzen; Und dann steigt es immer höher, Das Jahrhundert nannt ich eine, Eine den Hyperboreer.

Wie Alcinous behaglich Könnt' ich mich auf Rosen betten; Doch bas Weimar'sche Theater Schickt mir mit bem Westwind Kletten.

Und das Unfraut wäch't behende, Und aus jedem Diftellepfe Seh' ich eine Maste bliden, Gräßlich mit behaartem Schopfe. Mertel fciat mir einen Boten; Doch ich fcweige, laß ihn warten; Beiter geh' ich, und er folgt mir Gar bescheiben burch ben Garten.

Und wie jener rom'iche Konig Sich ben bochften Mohn erlefen, Alfo fahr' ich mit ber Gerte In das ichnobe Diftelwefen.

Mue die verbammten Ropfe, Die fo frech herüber guden, Sollen gleich vor meinen Sieben Fallen ober nieberbuden.

Und ber Bote mertt verwundert Mein geheinnisvolles Wandeln, Geht und melbet's meinem Freunde; Diefer fängt nun an ju handeln.

Und fo glangen wir, mit Ehren, Unter allen frit'ichen Machten, Die Berftand'gen, die Befcheibnen Und besonbers die Gerechten.

Gebrudt: Augeburg, in ber Buchbruderen ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblunge.





A 732,306

